

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



University of Michigan Libraries

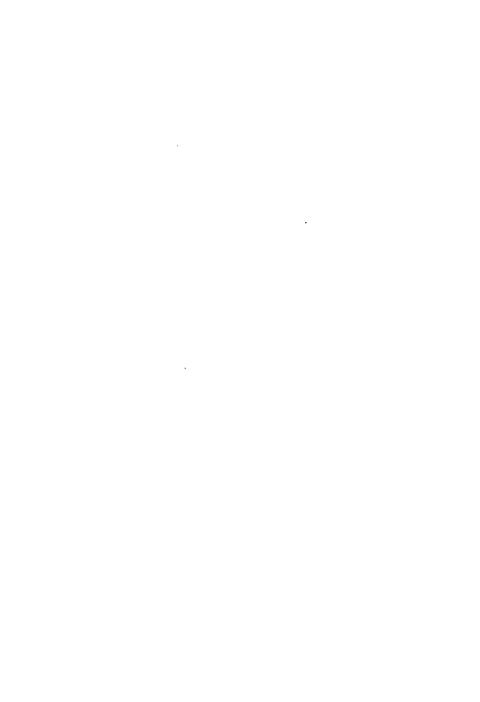



# Peutsche Pichter

des

# siebzehnten Inhrhunderts.

Mit Einleitungen und Anmerkungen.

Berausgegeben

von

Rarl Goedefe und Julius Tittmann.

Sechster Band.

Bedichte bon Johnn Christian Gunther.



Leipzig:

F. A. Brochaus.

1874.



# Gedichte

nod

# rhann Christian Günther.

Herausgegeben



pon

Juline Tittmann.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1874.



830.8 D4776 V·6

And the second second

## Günther's Leben und Dichten.

In der Geschichte der deutschen Dichtung seit der Lösung pres Zusammenhangs mit dem Leben war gerade ein Jahrundert verstoffen, als wenigstens in einzelnen Erscheinunen, auch außerhalb der Bolkspoesie, eine erfreuliche Regung
es deutschen Geistes zur Ausprägung des nationalen Gehalts
ls ein Borzeichen endlicher Emancipation von der herrschenen Schule sich ankiindigte. Am Ansang dieser Rücksehr zur
reiheit eigener Bewegung steht Johann Christian Günher, "der letzte Schlesier". Mit ihm schließt die Reihe
er Dichter, die mit Martin Opis beginnt.

Seine Stellung in dieser Uebergangsepoche und die Eigenrt seiner Natur verlangen eine breitere Anlage seiner Lebenseschichte und eine tiefergehende Darlegung seines Könnens
nd Wollens, als bisjetzt zu geben versucht worden ist. Seit
em Wiedererwachen allgemeinerer Theilnahme für unsern
Dichter sind diese Verhältnisse mehrfach, meist im Zusammenange der allgemeinen Geschichte unserer Nationalliteratur,
ehandelt worden. Dennoch galt es, von vorn wieder anzuangen. Zu den altbekannten Quellen ist nichts Neues hinugekommen.\*) Steinbach's "Leben Günther's" ist ein trock-

<sup>\*)</sup> Johann Christian Günther's, bes berühmten schlesischen Dichters, Leben und Schriften. Gebruckt in Schlesien 1738. Auf es Berfassers (Siebrand, Dr. Steinbach) eigene Untosten. 8.

... Schreiben a Herrn Dr. Steinbach in Breslau, bei Gelegenheit f. ti b in ber Lebensbeschreibung ngen. D. D. u. 3.8.

ner Bericht über bassenige, was er bürftigen Mittheilungen verbankte ober nach einzelnen Stellen der Gedichte, fast immer ohne Würdigung des Zusammenhangs und der besondern Stimmungen und Absichten des Dichters, sich selbst zurechtgelegt hat. Die poetische Autobiographie ist entschieden unecht und, obgleich sie von einem Bekannten Günther's aus den letzten Lebensjahren herrührt, nur mit Vorsicht zu benutzen. Die übrigen Schriften dienen besondern Zwecken, auf welche noch zurückzukommen ist. Was wir jetzt unsern Lesern zu bieten haben, konnte nur durch die sorgfältigste Ersorschung, Sammlung und kritische Verwerthung des in den Gedichten selbst erkenubaren biographischen Stoffs erreicht werden.

Die gewöhnliche Annahme, daß Bünther's Geburt in bas Jahr 1695 falle, läft mindeftens einen Zweifel zu. bach hatte von ficherer Sand, ja felbst von dem Bater bie Angabe, fein Sohn fei 1698 geboren. Er hielt jedoch bas Zeugnift des Bredigers in Granwitz, wo Günther getauft worden war, für zuverläffiger. Diefer gab nach dem Rirchenbuche ben 8. April 1695 an. Gine handschriftliche Bemerkung in bem von mir benutten Eremplar bes Steinbach'ichen Buche von der Sand des erften Besitbere lautet: "Ich selbst habe Gunther in Wittenberg gekannt, da er mich oft besucht als ein angehender Studiofus, da ich schon in Leipzig vier Jahre vorher studirt hatte. 3ch bin 1694 geboren, unmöglich konnte er bamals nur ein Jahr jünger fein." Der Schreiber meint, der Irrthum beruhe auf einer Berwechselung ber Rablen 8 und 5. In einem fo turg bemeffenen Berlaufe eines reichen Lebens ift ber Unterschied von drei Jahren doch

Gespräche zwischen Joh. Chr. Günthern ans Schlesien In bem Reiche ber Tobten, Und einem Ungenannten in bem Reiche ber Lebenblgen u. f. m. Das Erste Stud 1739. 8.



<sup>3.</sup> Chr. Gunther's ans Schlefien curiouse und merkwürdige Les bens: und Reisebeschreibung, Welche er selbst mit poetischer Feder entworfen u. f. w. Schweibnit und Leipzig, 1732. 8.

nicht bebeutungslos. Günther selbst weist auf bas Jahr 1698 hin (S. 239, B. 158). Im Frühling 1723 nennt er sich "kaum sechsundzwanzig" alt.

ŗ

:

Ł

Ľ

Ē

:

1

: r

Ľ

ť

1

Gein Bater, Der Doctor ber Medicin Johann Ginther, von Afchereleben im Magbeburgifchen gebürtig, hatte fich ale praktischer Argt in Striegau niedergelaffen und eine Schlesierin, Anna Gichbanber aus Breslau, geheirathet. Die beschränften Berhaltniffe bes Stabtchene, beffen Einwohner auf Aderbau und auf die Gewinnung ber bamale zu Beilzweden verwandten Giegelerde ale faft ausichlieklichen Bewerbezweig angewiesen waren, lieken bie Ramilie nie zu einem nur maffigen Boblftande gelangen. mochte bem Bater um fo fühlbarer werben, ba ber Ort felbit feine Mittel fur die Erziehung ber Rinder bot, und er fich enblich entschließen mußte, ben Cohn unter Umftanben aus ber Band zu geben, die für fein Schicfal entscheidend geworben find. Sonft mar bas Leben im Baufe ein wohlgeordnetes. Bas er felbft zu thun vermochte, baran ließ es ber tüchtige Mann, ber in feinem fächfischen Baterlande eine gute Schulbildung genoffen hatte und in ftrengem Gefthalten am lutherischen Befenntnik erzogen mar, nicht feblen. Der frühe Morgen fah ihn im Garten befchäftigt; ehe bann bie Berufearbeiten ihn aus bem Saufe riefen, ging er erfrischt und heitern Gemuthe an ben Unterricht bee Cohnes. Bunther erinnert fich noch in fpatern Jahren, mit welchem Biffensbrang er an bem Munde bes Baters hing. Das Lernen war ihm ein Spiel, bas fein Schulpebantismus verbarb, geregelt und in die rechten Bleife gebracht durch verftandigen Sinn, ber feine andere Strafe fannte als zuweilen bie Entziehung eines Lieblingsbuche, zu bem der Anabe bann mit um fo größerm Gifer gurudfehrte. Souft mar ihm unverboten, fein Befen frei auszuarbeiten und ein Rind unter anbern Rinbern zu fein, die fich übrigens balb gewöhnten, fich feinem Billen unterzuordnen. Abende hörte er mit Entzücken bie Sagen und Märchen seines Baterlandes erzählen, ober er laufchte

ben "Liebern vom beutschen Kriege", die bie alte Magd auf Die gludlichsten Tage wurden im Bfarr: ber Dfenbant fang. haufe zu Granwit verlebt, wohin er Sonntage ben Bater zur Rirche begleitete. Sier fand er gleichaltrige Gefährten, benen er felbstgebichtete Berfe vortragen, mit benen er fogar fleine Komödien aufführen fonnte. Das durfte freilich nur hinter bem Riiden bes Baters gefchehen; benn wenn er auch fonft jeder geistigen Befchäftigung des Sohnes gern entgegenfam, hier begegnete biefer einer entschiedenen Abneigung. ber Boefie fah der Doctor augenscheinliche Gefahr für Charafter und Lebensaussichten, und mas über Berfuche in lateinifchen Berfen hinausging, das riigte er unerbittlich und mit ftrenger Strafe. Der Roth, die er felbst bitter genug empfand, wollte er den Sohn überhoben feben. Bielleicht fab er auch nicht ohne Corge eine gewiffe frankhafte Reizbarkeit fchon früh zu Tage treten. Es gab Stunden, wo der fleine Bunther um fein Scelenheil ernftlich bekummert mar, bank bem ftarren Offenbarungeglauben bes Baters; bann fand er Troft in phantaftischen Träumereien, wo ihm das Bild des Erlofere überall entgegentrat; nun erschien ihm der Tod felbst erwünfcht, ba er ihm bie Gingangspforte zum perfonlichen Unschauen des Beilands zu öffnen verhieß. Mle im Jabre 1707 der Schwebenkönig von dem besiegten Bolen aus bas neutrale Schlefien durchbrach, um den Ronig Friedrich August in seinem eigenen Lande anzugreifen, ba faben auch Günther und feine kleinen Freunde die fremden Rriegsleute in der Nähe. Wie diese den Tag mit einem Gottesdienst unter freiem himmel zu beginnen pflegten, fo warfen auch die Rinber fich zum Gebet auf die Rnie, und noch in fpatern Jahren gehörte biefes Spiel, bas ihm mehr Ernft als Schein war, bem er fogar eine fegensreiche Wirfung für bas Baterland beilegen zu durfen glaubte, zu den liebsten Jugenderinnerungen des Dichters. Singen doch die Augen bes ganzen proteftantischen Deutschlands an bem jungen Belben, bem Schlefien die Wiederherstellung der im Westfälischen Brieben w

gesicherten Religionsfreiheiten verdanken follte. In folchen Spielen ift die Anlage einer wahrhaft poetischen Natur unverkennbar, dasjenige, was dieselbe innerlich bewegt und aufregt, gleichsam in dramatischer Gestaltung in das äußere
Leben zu übertragen.

3m zwölften Jahre war Gunther nicht allein bes Latei= nifchen ziemlich mächtig und fonnte fich im Griechischen forthelfen, fondern hatte ichon eine Menge geschichtlicher und theologischer Bücher gelefen. Jest fah ber Bater, bag er einen Beift beschworen hatte, ben er nicht zu bannen ber= mochte: nicht zum Gelehrten wollte er ben Cohn bestimmen. benn bafür fah er nirgends Rath, obgleich er außer ihm nur für eine Tochter zu forgen hatte. Seiner Dleinung nach würden die erworbenen Renntniffe auch einem Sandwerfer quaute fommen. Bett begann eine Beit bes bitterften Jammere für Günther, ber nun auf einmal Die buntelfte Butunft bor fich fah. Die Mutter fonnte auch nicht helfen; fie war eine ftille Ratur, die fich unter ben Willen ihres Mannes beugte, ber bas Leben, wie es nun einmal war, in festen Formen zu halten entschlossen war. Gie reifte mit bem Sohne nach Breslau, in ber hoffnung, bag ein Berwandter, ein Dr. Breuf, ihn zu einem vernünftigen Entschluf bringen werde. Jedoch diefer tam mit feinen Borftellungen. "ein armer Menfch tonne mit bem Studiren nicht forttommen, wenn er nicht etwas Ausgezeichnetes leifte". nicht weiter; benn eben bas mar es, wozu Gunther bie Rraft in fich So fuchte ber Mann ihn endlich felbft mit bem fühlte. Berfprechen zu tröften, ihn für einige Jahre zu fich zu nehmen und nothdürftig für ihn zu forgen. Aber er tonnte fein Butrauen zu diefen Berheifzungen gewinnen und fah feine andere Rettung als im Bertrauen auf Gott. Die Mutter fand ihn einft an einer einfamen Stelle bes Bofs im flebent= lichen Gebet.

Birklich trat bald darauf ein Ereigniß ein, das der idung ber Borsehung erschien. Eines

Abends ließ ein Fremder den Bater zu sich in das Gasthaus hitten; es war ein Doctor Thiem aus Schweidnit, der mit dem Collegen ein paar Stunden verplaudern wollte. Das Gespräch kam auf die Berhältnisse des Ortes, die geringe Cinnahme, die die Praxis abwarf, und damit auf die Hauptsorge Günther's. Was dieser von den Fähigkeiten des Sohnes erzählte, bewog den neuen Bekannten zu einem raschen Entschluß; er erbot sich, den Anaben in sein Haus auszunehmen und für seinen Unterhalt theils selbst, theils durch Freitische zu sorgen.

So kam Günther, nach unferer Annahme etwa im 3wölften Lebensighre, auf bie fogenannte evangelifche Gnabenichule in Schweidnit, deren Rector Leubscher, der Berfaffer einer Beschichte der Familie Gruphius, ihn in die oberfte Rlaffe fette. Damit war der entscheidende Schritt für das Leben gethan; bon nun an ift unfer Dichter nur feinem eigenen Stern gefolgt. Dem ichonen und aufgeweckten Anaben wurde bald Theilnahme und förbernde Bülfe entgegengetragen. Auf ber Schule gelang ihm leicht und ohne befondern Fleif, was andere nur mit Diche Bunachst begann er bamit, hier, wo ihm die Schulerreichten. bibliothet zu Gebote ftand, durch Sammlung von Collectaneen ben Grund zu einer ungemeinen Belefenheit in ber claffifchen fowol wie in ber neuern Literatur zu legen. Dabei freilich ging er bon bornberein feine eigenen Wege, indem er feite liegen lieft, mas ihm nicht behagte ober gar fein Wefen mit unnöthiger Laft zu beengen ichien. Bom aufern Drud. ben die Sand des Baters ausgeübt hatte, mar er nun entbunden, mas fonft nur in ber Stille geubt werben fonnte. bamit durfte er öffentlich hervortreten; das Berbotene wurde nun erlaubt und gelobt, benn nicht blos lateinische, fondern auch deutsche Bersiibungen gehörten jum Lehrgang der Schule. Der Erfolg der jest in aller Freiheit getriebenen poetischen Befchäftigung entsprach überdies nicht bem Rlageliebe. bas ihm über feine "poetischen Grillen" fo oft gefungen worben war, wenn ihm gerathen murbe, "ben Bettel mit bem Brot-

The state of the s

Forbe zu vertauschen". Dem Ause von seiner dichterischen Begabung hatte er nicht nur die Einführung in gebildete Familien zu danken, sondern auch manchen klingenden Lohn. Schweidnitz hatte nun an dem jungen Schüler einen Dichter wie andere Städte, an den man sich wenden konnte, wenn es sich darum handelte, ein Familienereigniß zu verherrlichen. Aus dieser frühen Zeit noch sind einige Gedichte dieser Art erhalten. Schon 1710 begrüßte er einen Bastor Fuchs mit einer poetischen Geburtstagsgratulation, die wenigstens das in diesem Falle genügende Verdienst besitzt, mit einer Fülle biblischer Neminiscenzen den Ton zu treffen, der hier anzuschlagen war, und der auch vier Jahre später in einem Leischengedichte beim Tode besselben Mannes, nur in vollendeterer Form und in größerm Gedankenreichthum, widerklingt.

Bu Anfang bes Jahrhunderts war ein Mann nach Schweidnit gefommen, beffen erfte Jugendiahre mit Gunther's Rnabenzeit viel Achnlichkeit haben. Benjamin Schmolte, ber Die Schulzeit unter Entbehrungen burchgemacht und in Leipzig das Studium der Medicin mit bem ber Theologie vertauscht hatte. stand bamals als Diakonus an ber Friedenskirche. hatte fich durch feine Dichtungen Gönner und die Mittel für bas Leben erwerben muffen. Jest ftand die geiftliche Dichtung feinem Bergen näher; feine Lieber wirften fegensreich im Saufe wie in der Gemeinde, außerdem murbe er als ausgezeichneter Ranzelredner bewundert. Rach Fuchs' Tode jum erften Brediger und Schulinspector ernannt, übernahm er ben Religionsunterricht und trat fo ben Schülern und auch unferm Bünther naber. Diefer begrüfte ihn im Namen ber Mitschüler bei feiner Ginführung in bas neue Umt. Das Bedicht ift unbedeutend und fonnte in feiner hochtrabenden Rhetorif wie in feiner Bermifchung mythologischer Beziehungen mit dyriftlichen Anschauungen ben Gefeierten fcmerlich befriedigen. Er wird bas bem jungen Dichter nicht verschr igen haben, der bon nun an unter bem Ginflug frines Lehrers, wenn auch nicht im engsten Anschließen an



die eigenthümliche Art beffelben, manches geiftliche Lied gedichtet Ueberhaupt feben wir ihn jett bas Umt eines Schulpoeten verwalten, ber die öffentlichen Feierlichkeiten burch feine Berfe zu verschönen hatte. Um Sylvesterabend 1715 lieft Leubscher zu Ehren des in Schweidnitz lebenden Landeshauptmanns Anton von Schaffgotich eine Cantate aufführen. 311 ber Bünther ben Text geschrieben hatte. Endlich bot fic ihm. ehe er bie Schule berließ, am Schlug bes Sommerfemeftere 1715 noch einmal die Belegenheit, feine Runft 311 Unter ben brei Schausvielen, Die ben Schulactus verherrlichen follten, mar ein von Bunther überfettes und ein anderes von ihm felbst verfagtes; auch eine Cantate, bie als Einleitung zu der brei Tage ausfüllenden Feier abgefungen wurde, war von ihm gedichtet. Bas fich fonft aus jener Zeit an Gelegenheitsgedichten erhalten bat, mochte felbit bamale nur für die Betheiligten von Intereffe fein. bas Bewöhnliche erhebt es sich taum durch etwas anderes als bas erkennbare Streben, alltäglichen Borfallen burch eine finnreiche Erfindung eine Scheinbare Bedeutung abzugewinnen. Anfprechender ericheint une ichon eine Anzahl fliichtig bingeworfener Boefien, die fich auf fleine Ereigniffe im Schulleben beziehen, benn alles Erlebte brangt ihn fcon jest zu poetifcher Geftaltung; felbst Briefe an entfernte Freunde, auch wo es fich nur um die fleine Tagesgeschichte handelt, biirfen bes Schmuds ber Reime nicht entbehren, die feiner Band fo geläufig geworden find wie die alltägliche Brofa.

In den Kreisen seiner Freunde verschaffte ihm diese Fertigkeit schnell den Ruf eines anerkannten Boeten. Man sammelte seine Gedichte, von denen nur wenige gedruckt waren, und diese gelangten in vieler Leute Hände, aus denen sie später zurücksehrten, als der Bunsch nach Beröffentlichung seines Nachlasses sich aussprach.

Rein Bunder, daß in Gunther's Charafter und Lebensweise schon jetzt nicht alles war, wie es hätte sein sollen. Die liebenswürdigsten persönlichen Eigenschaften, Gewandtheit

in ben Umgangeformen, baneben eine ungewöhnliche Babe bes Wortes liefen ihn im gefelligen Leben glangen. Golche Erfolge führten zu einer Ueberschatzung feines Ronnens und gur Ueberhebung über andere, beren Unfichten und Beftrebungen außerhalb feiner Beurtheilung lagen; namentlich erichien ihm alles, mas fich mit bem eingebilbeten Recht ber Uebertragung ber Dichtung ine Leben nicht abzufinden wußte und andere, ernstere Wege ging, ja endlich jeder prattifche Beruf felbst ale eine niedrige Befchäftigung. Er fühlte fich fogar berufen, bon feiner unfertigen Stellung aus ben Rampf bagegen aufzunehmen. Roch mehr: wie alle phantafievollen Menschen bem Genuß geneigt, nahm er hin, mas die mohlhabende und lebensluftige Stadt ihm zu bieten hatte, zuerft angezogen burch ben Reiz ber Reuheit, bann befriedigt und gludlich in feiner Gewöhnung, alles in poetische Beziehung gut fich felbst zu feten. Go murbe er getrieben und lieft fich treiben: wohin? baran bachte er nicht. Gine Gefahr erblickte er nicht in biefem Erfaffen und Aneignen ber flüchtigen Erscheinungen bes Lebens. Und boch war er eigentlich in Berhaltniffe gerathen, die ben gewöhnlichen Lebensgang geradezu umtehrten. Es war ihm eine Existen bereitet. die nicht als der Erfolg einer Arbeit angesehen werden fonnte, und den muhelos erworbenen Lohn lernte er rafch in alles basienige umfeten, mas feinen Bunfchen entfprach. Warum, fo meinte er, follte ihm bie Butunft weniger bieten, wenn mit ber Uebung die Rraft muche und Bollenbeteres gegeben wurde? Dazu tam noch ber Leichtfinn ber Beit, ober follen wir lieber fagen ber Umgebung, in ber er lebte? Rur baburch erflärt sich manches, mas befrembend fchon in vielen Jugendgebichten Bunther's, fast abfdredend aber in dem ermähnten Drama une entgegentritt, bas gerade in feinen gelungenften Stellen eine Ginficht in Dinge, eine Bertrautheit mit Berhaltniffen verrath, die fouft in diesem Alter undenkbar erscheinen müßte. Und bas tonnte ale Arbeit eines Schülers von Schülern unter ben Augen eines Mannes wie Benjamin Schmolte öffentlich aufgeführt und felbst gebruckt werben!

Unter folden Berftrenungen und bei ber Reigung Gimther's. auf ber Oberflache bes Lebens ju fdmimmen, lief feine bichterifche Begabung Gefahr, über ein Spiel, bas ihn felbit und feine Freunde vorübergebend erfreute, nicht hingustufommen. Aber bavor bewahrten ihn ber Reichthum ber Bhantafie, bie Graft ber poetifchen Geftaltung, bie in ber Tiefe feines Gemuthe ungewedt lagen, bis eine außere Beranlaffung, eine starte Erregung in Freude oder Schmerz feine Theilnahme einschneidend und dauernd in Anspruch nahmen; mas feine Stimmung erhob, bas brach gleichsam unwillfitrlich aus feinem Bergen hervor; was ihn beengte, das fuchte er aus fic heraus und in die Ferne zu riicen. Und die leichtlebige Schülerzeit war doch nicht gang frei bon beangfligenben Ginbruden: ein Freund, fein "Damon", beffen Bilb felbft am Ende eines fturmifch bewegten Lebens nicht verblichen mar (S. 234. B. 88), fiel im Streit durch die Sand eines Mitfchillers.

Günther's Beziehungen zum weiblichen Geschlecht werben von bem leichtsertigen Treiben, das unter ben Schweibniger Schülern geherrscht zu haben scheint, nicht unberührt geblieben sein. Eins ber Jugendgedichte (Ausgabe von 1742, 258) ist der ungenirteste Ausdruck der Begehrlichteit und Unbeständseit: die Liebe ist eine Baare, die stets frisch am besten mundet, wobei es nichts verschlägt, ob bieselbe schon durch andere Hände gegangen ist, Treue eine Thorheit u. f. w.

Und bin ich bann fertig, bann schwent ich ben but, Und gehe zur Andern, die eben bas thut!

Und doch tritt er in derselben Zeit in einer größern Dichtung (1059) mit einer enthusiastischen Berherrickeng ber Liebe auf. Er umkleidet den Gemeinplat, das Seele der Welt sei, die Schöpferin und Lerbigen, mit einem Schwall bombastischer Rennisse und Concetti, wie sie ihm and ber !

schort Dichter geläusig waren; aber es läu,

jiibsche Gebanke aus Günther's Eigenthum mit unter, und ben abgenuten Beispielen von Göttern und Helden setzt er bas Liebesleben ebler Sänger, wie Petrarca, entgegen, indem er für diese ein besonderes Borrecht in Anspruch nimmt:

Denn wer bie Liebe nur von Görenfagen tennt Und auf bem Begasus nicht ben Barnag burchrennt, Der tann bie Liebe nicht mit Lotusblumen fronen.

Dag jenes erste Gedicht auch nur der unmittelbare Ausbruck röhlichen Uebermuthe fein, ber munderlich und verletend mit viefer poetischen Berherrlichung contraftirt, fo fpiegelt fich parin boch feine eigentliche Natur wiber, einer poetischen Apperception gegenüber, welche das Beffere erkennt, ichon jett ile ein getreues Bilb bee Zwiefpalte, bee Streites gwifchen wei Bewalten, der im Leben nie zu einem verföhnenden Abichluß gelangt ift. Gine mochte ihn jedoch ichon fruh. u zeiten wenigstens, über die Gemeinheit finnlicher Errejung hinausrücken. Günther erzählt felbst (473), mit dem erften Erwachen feiner Reigung gur Boefie fei ihm auch Das Bewuftfein getommen, "daß Liebe Leben fei", und beide Empfindungen feien in ihm zu einer vermachfen. Die Boesie jabe fich ihm bantbar ermiefen, benn fie fei es gemefen, bie hm bas erfte Blud zuführte. Die Liebe ift auch in ber That basjenige, was feine Dichtung gerettet hat, wenn fie ruch nicht die Kraft befag, ihn felbst zu retten. Ru ben Bonnern, die fich Bunther burch feine poetischen Dienfteiftungen, wie burch feine perfonlichen Gigenschaften erworben jatte, gehörte auch ein Berr von Bod und Bolach, ber einen Panbfit, Roichfowit, in ber Rahe von Schweidnit befag. Das Gut war friiher im Befit Lobenftein's gemefen, bem ce eine Frau, Glifabeth Berrmann, jugebracht hatte. Sier, wo noch bie Erinnerung an ben Dichter und feine Freunde lebenpig war, wo noth ber abeifie Segmen "einer alten Giche tanb, bie Lobenflein, Lope haben, werfte Chi at 1

Dein angenehmer Kreis, bein schmeichelnbes Gefilbe, In welchem, wenn ber Süb auf bem Getreibe schifft, Die Einfalt ber Natur ben Maler übertrifft, Macht unser Schlesien zu Ebens Ebenbilbe. Der Tag gab gute Nacht, ber Abend ward gleich jung, Als ich ben ersten Fuß auf beinen Boben satte; Der West, so bazumal mit beinen Linden schwatze, Bezaubert noch mein Ohr durch die Erinnerung. Wie ofte reizte mich die Wollust beiner Auen, Wenn mir ein heitrer Tag die Lust zur Arbeit stahl, Bald einen frischen Hain, bald ein lebendig Thal, Bald die Ergehlicheit der Wiesen anzuschauen!
Benn dann nur ber Horaz, so mein Gefährte war, Sein Tibur mir beschrieb, so konnt' ich hier das Wesen, Gleichwie den Schattenriß aus seinem Buche, lesen.

Die Sehnsucht nach biesen Tagen klingt in feiner Die tung noch häufiger wider, am stärksten aber, als er ben Bobt seines geliebten Baterlandes für immer verlassen hatte (474)

O allerliehster Ort, wie sollt' es mich ergețen, Noch einmal meinen Fuß auf beine Trift zu sețen! Ach, kleines Roschkowitz, wie wohl gefällst du mir! Mein Ruhplatz ist noch sern, ach wär' ich boch in bir! Ach, käm' es mir so gut, mit Büchern und mit Singen Nach überstandner Angst mein Leben hinzubringen!

— Dergleichen Sehnsuckklieber
Bewegten bort herum das Echo hin und wieber.
Da lebte Günther wohl, da war noch eine Zeit,
Da wußten wir noch nichts von Noth und Dürftigkeit.

Aber noch mehr, diesem Orte verdankte er das erste Lie besglud, hier auch hatte er den schmerzlichen Berluft beffelbe zu beklagen.

Goethe's Ausspruch, daß die Deutschen immer ein besondere Frömmigkeit gegen frith abgeschiedene Talente be wiesen haben, trifft auch i unsern Ginther zu. Nicht blos der Werth seiner ungen selbst, sondern fast gleich hohem Gr.
Ausmerksankeit unserer & es wieder sein Liebesleben,

scheinen läßt. Deshalb bürfen wir nicht den Borwurf erarten, daß wir uns auf Kleinigkeiten einlassen, wie sie die euzeit in dem Leben der Heroen unserer Literatur an das icht zu fördern liebt, wenn wir den Bersuch machen, in diese erhältnisse endlich Klarheit zu bringen. Im Borbergrunde ir gesammten Dichtung Ginther's steht seine Leonare. die war nicht seine erste Liebe, sowenig wie sie seine einzige lieb; aber immer kehrte er zu ihr zurück, wenn das Geschick in die Wege zu ihr wieder ebnete, bis endlich nach ihrem ersust ihr Bild wenigstens ihm zur Seite stand, um endlich och das Dunkel der letzten Stunden tröstlich zu erhellen.

Ein Mädden — Günther nennt sie Philindrene, Florette, lavia — theilte mit ihm den Genuß der Tage in Roschfoit. Es war eine alte Bekannte aus der Heimat, schon i frühester Kindheit ihm nahe verbunden, wol von Gränwitzer, wo Günther den Kindern seine Berse vorlas. Die Liebe ir Poesse hatte sie wieder zusammengeführt. Der Dichter ibet seine Muse an (473):

Jeht kam mir ber Besit von beiner Gunst zu statten, Dort wo mir Roschtowit im kühlen Linbenschatten Durch Philinbrenens Ruß ben ersten Bunsch entführt, Und wo ihr Name noch viel glatte Birken ziert. — Der Kindheit Morgen warf ben Zunder in die Brust, Der nach und nach entglomm, die erste Liebeslust Bar Spiel und Dockenwerk. — Bir waren schwach und klein, die Liebe stark und groß Und größer als wir selbst. Oft trug uns eine Schoß, Oft sührt' uns eine Hand, noch öfter das Berlangen; Auch unser Unverstand verstand die Liebe schon.

And die beiden sich wiederfanden, da glaubten sie sich Antunft verbunden; aber "was der Himmel gab, frede hin". ! ilindre — Flavia starb, wie dendere Elegie wiedendere des mur Uendete Elegie (O2)! .tet dies mur Anjang:

Stirbt meine Flavia? so klagen meine Flöten; Der Schlag, ber sie gefällt, muß mich auch selber töbter kehrt in allen Strophen verschieben gewendet: "betäubt, lett, gerührt, entseelt" wieber; ja es scheint, als ob Unglück mit bem erwähnten "heiligen Baum" zusammenhi bie Worte bes Gebichts (S. 223, B. 69 fg.):

Balb ichmeißt mich Philindrenens Leiche Mit neuer Ohnmacht in ben Staub; Da zeigt mir Roschtowitz die Eiche, Da dent' ich an den füßen Raub —

wüßte ich sonst kaum zu erklären. Die beiben Gel (S. 5 und 6) sind der unmittelbare Ausdruck seiner i Trauer. Aber der Schmerz ging vorüber wie eine ängstigende Traumnacht. Bielleicht hatte dieses Mälnur Günther's Phantasie beschäftigt, ohne sein Herz zu füllen, aber jedenfalls hatte er nun begreisen gelernt, das Liebe eine höhere Bedeutung habe als die, welche er einst zugestehen wollte. Er fühlte sich geläutert und eblerm Gesiblsleben neugeboren. In dieser Stimmung gegnete er Leonoren.

Obgleich eine beträchtliche Anzahl von Gedichten, Lie sowol als poetischen Briefen, ihren Namen trägt, so is doch nicht leicht, überall zu klarer Einsicht in das Thatsäch zu gelangen. Was wir darüber zu fagen haben, will die Liebe Günther's in ihren poetischen und psychologis Moncenten schilbern, denn diese sollen dem Leser eber unserer Answahl aus den Gedichten vor Augen treten können vielmehr nur die für das Verständniß des Einze erforderlichen biographischen Beziehungen dargestellt wer Daß es wieder Roschowitz war, das des Dichters Herz den hittern Berlust entschädigte, geht aus zahlreichen Ster der Gedichte hervor; auch jetzt wieder trat er durch solchungen der Geliebten näher. Zuerst sah er sie von Wohnung eines Freundes aus an einem Fenster in der R barschaft, dann vermittelte der rege gesellige Verkehr aus



Bod'ichen Landaute die nahere Befanntichaft: hier endlich empfing er das Geständnik ihrer Liebe, wie fie felbst ben Ring von feiner Sand. In ben Gebichten merben ferner manche fleine Borfalle, wie fie nur für die Liebenden felbit von Bedeutung find, anmuthig bargeftellt, aber über bie wichtigften Dinge, die erfte Untreue, die Umftande, die bei beiden nach Jahren wieder zusammenführten, und bas endliche Schicfal Leonorens, nachbem Günther fie verlaffen, barüber fehlt uns jede genügende Ausfunft. Gelbft bas, mas mir über ben mahren Ramen des Mädchens erfahren, beruht auf einer Tradition, die durch feinerlei Mittheilung von Gunther felbit volle Bestätigung erhält. Die Gewohnheit Bunther's, eine Reihe fingirter Namen zu gebrauchen. hat hier viel Berwirrung angestiftet. Es ift fchwer, fich unter ben Philiboren, Selinden, Anionen, Dlorinen gurechtzufinden, mahrend er felbst in ben Namen Bhilimen, Glibor, Saladin, Orpheus leicht zu erkennen ift. Um häufigsten mirb. aber nur in ben Bedichten aus ber Schülerzeit und bem Studentenleben in Wittenberg, ber Name Magdalis neben Leonoren genannt, und es erscheint auf ben erften Unblid unbedentlich, die beiben für identisch zu nehmen. Die Bebichte, bie mit biefem letten Ramen bezeichnet find, laffen etwa Folgendes erkennen. Gie hatte, im vollsten Berftandnif feines Wefens und ihm geistig verwandt, namentlich burch ihren offenen Ginn für Boefie, fich ihm gang zu eigen gegeben, aber bavon durfte die Welt nichts erfahren. Die alte Feindschaft ber "Rläffer" gegen junges Liebesglud hatten auch fie bitter zu empfinden. Der Benuft des Angenblicks, ber hinweis auf die endliche Bereinigung für bas Leben mußten für mandje Rranfung und Corge entschädigen. Ihren Umgang mußten fie geheimhalten. Der Bufall hatte fie ein= mal - ce mar zu einer Zeit, wo feine Abreife von Schweidnit nahe bevorftand - auf bem Rirchhofe gufammengeführt, und biefer Ort, wo die Aeltern im Grabe ruhten, bot ihnen nan an eine fichere Zuflucht. In ber Form eines *p*\*

Schäfergedichte, bas mol eine vollständige Geschichte fein Liebe Imerden follte, aber leider unvollendet geblieben ift, wi alles biefes erzählt (Nachlefe 111). Diehr als fieben Boch maren verflossen, feit Bhilimen feine Bhilibore nicht bertre gesprochen hatte, fein Drud ihrer Band mar ihm vergon gewesen, fein Blatt hatte ibm verftoblene Rachricht gebrad Das mar bas Wert bes Neibes und bes Baffes. por allem b Mutter, die die Tochter mit Berfolgungebliden bütete. C ließ ber ungludliche Schafer feinen Rlagen freien Lauf; auf einmal fühlte er fein Untlit rudwärts durch ein va Banbe gebunden; ale er fich mandte, ftand die Beliebte b ihm, die gekommen mar, "um an dem Grabe der Melte betrübten Troft zu holen". Unter Rofen und tröftend Borten über die Zufunft gingen die Stunden bin. bes Todes wurde für fie ber Ort lebendigen Blücke. & nore foll nur ausharren; fie ift ja bas Gingige, an bas fich halten fann, bas fühlte er mohl. Gie batte ibm nie blos feine Liebe, fondern ihr Leben zu banten; in fchwei Rrantheit hatte er fie gepflegt, und mit Gottes Sulfe m fie durch ihn genesen. Go moge fie an ihn und fein 28 berkommen gebenken, ihr Leben werde fie einft in fuger Ru verbringen, und ihr Rame folle in feinen Buchern blithe Nur wenige biographische Anhaltspunkte ergeben fich a biefem Gedichte. Leonore mar aus Leipzig gebürtig:

> Ich will ben Pleifenstrand um beine Lieb' erheben, Ich will bem Rosenthal bes Bindus Ehre geben, Rachbem mir sein Revier, als beine Baterstabt, Den besten Schatz ber Belt an bir gegeben hat.

Die Mutter ist die unwillige Hiterin der Liebe ihr Tochter zu einem Schiller ohne Aussicht und über dess Ruf nicht gut gesprochen wurde. Dies war auch die Hang gefahr, die dem Baare drohte. Eine Anzahl Günther'sch Gedichte ist unter dem Eindruck! htung geschr ben. Und nur zu bald, turze Echweidnit, follte fich diefelbe erfüllen. Leonore, mankend emacht durch die fchlimmen Gerüchte über Günther, gab em Willen ber Bermandten nach und verlobte fich mit einem Ein Brief in Alexandrinern (S. 31) "Un die ungecene Leonore", nicht gerade von hobem poetischen Werth. hilbert in leidenschaftlicher Bewegung, mas fein Berg empfand. 18 er fich über fein Gefchick nicht langer taufchen konnte. Immer noch mochte er es nicht glauben; hatte alle Belt. a ein Engel bas voransgefagt, fo murbe er gefagt haben: ie reden wie die Thoren. Wie konnte fie, die felbst die liche ber Aeltern als Zeugen ihrer Treue angerufen, fo mit Fib und Schwüren fchergen, fie, an ber fein irbifch Beil changen, um die er fo viel gelitten, die ihm fo viel zu anten hatte. Richt auf fein Berdienst will er pochen, und och muß er es fagen: wer hat sich ihrer angenommen, als hr Ansehen und Geschlecht vor der halben Stadt ihr Lob erloren, wer hat sie in ihren Angelegenheiten berathen? tett barf er wol an ihre Rrankheit erinnern, wie er im tammer die Rachte burchwachte, wenn feine Bulfe nicht anchlagen wollte. Ach, warum gönnte er sie nicht dem Tode! lber mit Stolz darf er auf das bliden, um mas ihre Ralfcheit fie gebracht; nicht blos holdes Liebesglück hatte fie verherat, sondern auch emigen Nachruhm. bas Erbtheil ber frauen, die von Dichtern geliebt werben:

Steh nächtlich einmal auf und miß die bohe Ferne, Und fieh den Milchweg an, ber ift der helben haus. Dein Name mehrte bort den Glanz der holben Sterne, Ich las bereits den Platz für bessen Bildniß aus.

Dafür wird sie die Hölle auf Erden haben mit dem Manne jrer Wahl; dann wird die Sehnsucht nach dem Berlorenen ommen, der Gedanke an Gärten, Gras und Linden, unter enen einst sein Schoß ihr schläfrig Haupt gewiegt, an die Tanz, Küssen, Bersen und tunde, wo der Ring

1, man habe fie

gezwungen: dem wahrhaft Liebenden haben Flehen und Zwan nichts an. Und doch könnte er sich bereden, es sei nicht geschehen, wollte sie nur zurückkehren! Aber Leonore spotte seiner Klagen und sieht ihn nicht mehr mit ihren Augen at

Auch hier erfahren wir nichts über ihre Familienverhalt niffe. Günther's erfter Biograph berichtet, fie fci bie Toch ter eines Arztes, Dr. Jachmann, gewesen und ihrem Gunthe untren geworden, indem fie fich mit einem Manne Rament Täuber verlobte. Die Trauung habe am 14. Januar 1716 stattgefunden. Es bleibt ungewiß, ob er fich für diefe An gabe auf eine besondere Nachricht berufen konnte. Gin Sach mann gehörte zu Giinther's Freunden, ihm widmete er i Schweidnitz eine Abschiedecantale (953). Dag Leonore eine Bruder hatte, wird gelegentlich erwähnt. Gin Bochzeitegedicht bessen Titel in der ersten Ausgabe vollständiger lautet als in den letten feit 1735: "Das bei der Un. 1716 den 14. Jan in Schweidnit gludlich vollzogenen Tänber- und Jachmann's fchen Bermählung aus bem Namen ber Jungfer Brant Maria Euphrosina errathene Wohl und Wehe ihres veranderten Standes", gibt in feinem gemachten Tone feinen bestimmten Unhaltspunkt für die Unnahme, daß die Bran Gunther's Leonore fei; aber ein Gedicht (560), das noch von Schweidnit herzustammen scheint: "Als er von feinem Nebenbuhler ausgestochen zu werden beforgte", nennt gleich in ber erften Beile ben Namen Täuber's. Sier ift die Stimmung gereigter; Bunther fann ben Bormurf nicht gurudhalten, daß die Geliebte doch zu benen gehöre, die ben Grund ihres Blud's auf Gold und Silber bauen. "Ja, wiegt der Beutel nur fein schwer, so wird der Bräut'gam fluge erwählet!"

Es fragt sich nun weiter: ist der Name Magdalis wirklich auf Leonore, also nach jener Annahme Steinbach's auf Maria Jachmann zu beziehen? Die Gedichte (S. 16—19), Sonette und Madrigale enthalten nichts, was dem entgegenstände. Bu Ende des Jahres 1715 wollte Günther seine akademischen

Studien beginnen. 3m November finden wir ibn in Frantfurt an ber Ober; boch bier blieb er nicht, manbte fich vielmehr von da nach einem furgen Aufenthalt in Berlin nach Wittenberg, wo er im December anfam. Um 15. Dovember hatte er in tiefer Bewegung einen Brief voll banger Abnung für bie Zufunft feiner Liebe an Magbalis gefchrieben (S. 26). An Magdalis ift auch ber "Schluß eines Abichiebebriefe" (S. 27) gerichtet, bas Gebicht .. Erzählt ihr falten Nordenwinde" (G. 29), in Wittenberg gedichtet, faat ausbrudlich, baf fie fcon in Schweidnit bie Seinige Alles pagt auf Leonore; ebenfo ber Umftand, bak er fich in bem Sonett (S. 17) "Saladin" nennt, was fonft auch Leonoren gegenüber geschieht. Aber biefe Combinationen werden wieder wantend, wenn wir einen Brief (623) lefen, der am 10. Juli 1716 gefchrieben ift. Es mochten wol beunruhigende Gerüchte über Günther nach Schweidnit gedrungen fein, und Magdalis hatte ihm ihren Gram barüber nicht verhehlt. Er weift ben Borwurf ber Ralfcheit, die ihm ihre Bermandten fculbgeben, jurid: Die .. Schwester" tonnte ibm burch einen Brief einen Boffen gespielt haben. Sie habe boch im vergangenen Sabre feine Liebe ertannt: fo quale fie fich unnit und furge nur ibr fcones Leben. Er felbst fpinne in der Ginfamteit den Rummerfaben, fein Freubenstern fei ihm in Wittenberg aufgegangen. Gie moge fich in ber hoffnung beruhigen, bak bie Bufunft fich beffer geftalten werbe. Bichtig aber ift folgende Stelle: Die Mutter ("bie bich noch als Kind gefäugt") foll einen guten Sohn an ihm haben; bem Bater, dem Bruder ("ber bei une ber Runfte Breis erlangt"), ber Schwefter ("die jett für dich den Borfpruch thut"), wünscht er alles Blud. Leonore mar fchon feit feche Monaten verheirathet; wie konnte ba noch von einer Che mit ihr die Rede fein, wie tonnte Günther überhaupt in diefem Tone fchreiben? Go waren die beiden Namen doch nicht ibentisch. Steinbach nimmt bies geradezu an, ja er meint. Magbalis fei eine Eilmetter ber erften Geliebten gewesen, "ber ber gute Gi ther Wind vorgepfiffen, wie er es benen andern gemacht, this terner Dichtfunft wegen unfterblich in ihn verliet Dann fidude Die Cache freilich anbere. Rach Leonor Wertebung hatte fich Ginther ber Schwefter zugemm Much andere Umitande icheinen für diefe Annahme gu ipred Do mitte fich bann erfidren, bag Gunther bei Leonor Nodigeit ein Medicht ichreiben fonnte, das oberflächlich icher ja mit Sweidentigfeiten ipielen fann, wo ihm fonft bas & batte brechen nuiffen : benn in Diefem Jone ift ber Gludwm gebalten. Aber mie mare biefer Wechfel in ber furgen ? cinco Sabres pipchologiich in erfluren bei ber Diefe ber ! Dentitete und ber Innigfen der Empfindung, Die fich in fi an bomen anichteten Beie aneimmbe? Ueberbies mi beit bin bin nich in Schnichte gefchnichte fein. 1 wa then of this to Diction the fick fiert ber flücht Parallel in the refer through the contract of the contract of on the Window As in the and estimate Sabre mil wer a been Morr not rebutt Bufung wir Mercenth is not like with the Ar I'm Conceiled the medical to the first of the periode to die de la condité de Regalie me nomon . Simber no a president for Non A capture, des non Francia di As his common in Sin Bind of Madage works ! fire mentioneren eine eine Geberg beite ben ein Make the manufactor of the state of the stat A ter a te especia ente trans de des Control of the Company of the new terms are Control of the Contro War I Say St. St. Sansan B. Warter - B Commence of the commence of th No. 1948 N. 1880 P. 1884 P. L. 1886 Section of the complete of the co

ochzeitsgedichte angegebene Jahreszahl wäre dann falsch und benfalls zu früh angegeben. Dies ist nicht unwahrscheinsch, benn Frethümer, vielleicht nur Drucksehler, sind auch nst in den chronologischen Bezeichnungen einzelner Gedichte rchzuweisen; der Inhalt des Hochzeitsgedichts wäre also ner eine Höslichkeitsbezeugung, die absichtlich nichts von inen Leiden verrathen sollte; das Papier ist ja geduldig.

Die erfte Zeit in Gunther's atabemischem Leben foll noch guten Soffnungen berechtigt haben. Er befuchte fleifig bie edicinischen Borlesungen; benn nur unter ber Bedingung hatte er Bater feine Ginwilligung jum Befuch ber Gelehrtenschule to einer Universität gegeben, bag ber Sohn einen Beruf mable, er unter allen Umftanden ein ficheres Brot verburge. er Schmerz über den Berluft Leonorens, die nach ihrer Bereirathung in Antlam wohnte, nahm ihm die Ruhe zu rechr wiffenschaftlicher Arbeit. Balb erblicken wir ihn mitten n rohesten Studentenleben, bann, obgleich sich wieder Begenheit zu poetischem Berdienst barbot, in dringenofter Roth nb fogar bon feinen Gläubigern in Saft gehalten. Das lend, die Signatur feines Lebens, hatte begonnen. bater mar tief bekummert; mas er für ben Gohn gethan nd awar unter eigener Entbehrung, war nutslos angewandt, Berfprechungen fah er ungehalten, ichone Soffnungen vereitelt, ift ein Triennium bergeubet. Die Bulfe von Landsleuten erschaffte Günther die Freiheit, aber er fühlte, daß bier boch cht langer feines Bleibens fei; er verließ die Elbstadt mitn im Semefter 1717 und ging, vielleicht mit beffern Ent= Muffen, nach Leipzig. Die materiellen Aussichten hatten th eher verschlimmert, da ber alte Günther beschloffen hatte. n Cohn felbit für fich forgen zu laffen; biefer fonnte nun n Bersuch machen, ob die Boefie ihn auf die eigenen Fuße : Uen werde. Bie das Wittenberger, fo ift auch das Leip= Eer Leben des Dichters bunkel. Wir wiffen nichts von men speciellen Studien. Die Bebeutung Leipzigs unter ben rigen beutschen Universitäten, die gerade damals noch da-

In biefe Beit etwa fällt ein Greignif, bas, wenn bat Glud es gewollt hatte, bem Schicffal Bunther's eine ent ichieben beffere Wendung hatte geben fonnen. An ber Svite ber Leipziger Gelehrtenwelt ftand bamale Johann Burthat Sein hervorragender Ginfluß auf bas afabemifch Mende. Leben lag nicht allein in feiner vielfeitigen Lebrthätigkeit m feinen literarischen Leistungen, fondern auch barin, baf im bas Anfehen der Universität vor allem am Bergen lag. fuchte er bie Studirenden im Brivatleben zu fich beranguziebe Seine groke Bibliothef war jedem Strebfamen geöffnet. Talen wufite er berauszufinden und zu leiten, und Unbemittelte fande bei bem vermögenden Manne eine Sand, die gern fich öffnete, es noththat. Den Zutritt zu bem Saufe des berühmten Mann verdantte Bunther ohne Zweifel dem Rufe feiner poetischen & fähigung. Mende hat felbit unter bem Namen "Bhilander bu ber Linde" feinem wiffenschaftlichen Ruhme noch ben eines & manbten Boeten binzugefügt. Seine Gedichte mochten in ibm einfachen Ausbrudsweise bei unbedeutendem Inhalt bieienien befriedigen, die von der Beife der zweiten Schlefier fich abe ftoken fühlten. In der Sammlung feiner "Bermischten Gedicht (1710) trat er auch als Theoretifer auf mit einer .. Unterredun von der Boefie". Drei Freunde unterhalten fich in leichtem. mit französischen und lateinischen Wendungen gespicktem Conver fationston über basjenige, mas ihnen aus ber Leftitre Boi leau's und anderer Poetifer in Erinnerung geblieben ift Unbedeutend wie alles ift auch feine Rede über das, wo aefällt ("De eo quod placet"); auch hier zeigt er sich i voller Abhängigkeit von den Frangosen, indem er in der Nachahmung das höchste Brincip der Runft findet, ohne doch ebenfo wenig wie feine Borganger, Ariftoteles' höhere Auf faffung zu begreifen. Es genügt ihm der Cats, daß in ber möglichsten Unnäherung an die Ratur die höchste Aufgabi ber Boefie liege, wobei es feinem Berftande nicht entging daß doch eigentlich der Grund des Wohlgefallens unerflät Aber er besaß wenigstens großes Interesse sur bleibe.

Runft, las viel und liebte es, auch hier anregend zu wirfen; in einem von Schillern bes Gorliter Gmmnafinms gestifteten Berein, aus bem fpater bie Leipziger "Deutsch übende poetische Gefellichaft" hervorging, hatte er ben Borfit übernommen. Die Gelegenheitsbichtung ftand ihm nach ber Mobe ber Beit Fehr hoch; auch war er ein Freund des humors und der Leichten Satire. Beides fcheint ihm an Bunther behagt gu haben; biefem bagegen war es nicht fowol um Forberung in feiner Runft zu thun, ale um eine einflufreiche Gonner-Schaft, und wirklich that Mende, was ihm möglich war. Runachst murden die medicinischen Studien mieder arg bei-Seite geschoben. Mende hatte Gunther gerathen, mit feinem Dichterroffe einmal einen höhern Flug zu magen, als zur Berberrlichung bon afademischen Reierlichkeiten ober Ereiamiffen in Leitziger Batricierfamilien ober felbst im Saufe eines regierenden Bürgermeisters eben erforderlich mar. Er forderte ibn auf, fich in ber "beroifden Gattung" zu verfuchen. Wir werden gleich feben, mas er fich barunter bachte. Die erwähnte Unterredung fpricht fich (G. 145) barüber aus: "Man konnte wol einen Unterschied machen zwischen einem epico und heroico carmine, fodaß man diejenigen Gebichte unter bie heroischen brachte, welche ju Ehren eines Belben, Fürsten oder boben Ministri verfertigt merden." Darin hatte Mende's Meinung nach Deutschland ein erhabenes Borbild, den Cermonienrath von Beffer, den er unter allen bamaligen Dichtern allein für "capabel" hielt, eine gescheite Epopoeiam zu verfassen. Das habe er hinlänglich burch fein Lobgebicht auf Eberhard von Dandelmann bemiefen! - Für einen ahnlichen Berfuch von feiten Gunther's waren die Zeitereigniffe giinstig. Die Augen der Belt maren bamale auf die glanzenden friegerifchen Erfolge Eugen's von Savonen gerichtet. Mit dem Raftadter Frieden mar der langjährige Krieg, der Befteuropa erschüttert hatte, beenbigt, als ber Prinz burch die Berwickelungen, welche sich im Dften vorbereiteten, ju neuer Thätigkeit gerufen murbe. Die

unthätige Schwäche ber Republit Benedig mahrend iener Rampfe lieft die Bforte hoffen, fich Moreas bemachtigen au können und fo einen Erfat für die Berlufte im Rarlowiten Frieden zu erhalten. Das eigene Intereffe bes Raifers hatte 1716 jum Abichluft eines Biindniffes mit Benedig geführt. Die militärischen Operationen an ber Donau endeten mit bem Siege bei Beterwarbein und ber Capitulation von Temespar. Unterhandlungen und das Angebot eines Waffen! stillstandes wies Eugen zurud, weil er bie Pforte noch nicht für hinlanglich gedemuthigt hielt, um den Frieden ernftlich gu wollen. Im Mai bee folgenden Jahres ftand ber Brim por Belgrad. Die Befatsung bestand aus breifigtaufend Dam ! unter Muftapha, mahrend Chalil Bafcha bas gröfite Beer. das jemals gegen das. Reich aufgeboten worden war, zum Entfat herbeiführte. Die Belagerungsarbeiten und Bombardement begannen, mahrend die Türken ihr Lager auf den naheliegenden Söhen aufschlugen und die faiferlichen Truppen beichoffen. Eugen beschloft, trots ber Uebermacht bie Entscheidung felbst berbeizuführen, und griff ben Weind am 16. August 1717 an. Der weitere Berlauf ift bekannt. Um 9 Uhr abende ftand ber Bring siegreich auf den ersturm ten Boben, bas Lager mit reicher Beute fiel in feine Sande, bie Flüchtigen wurden verfolgt. Die Festung capitulirte und murbe am 22. August verlaffen. Reue Friedensanerbietungen nahm Gugen an; er fchlug das ferbifche Städtchen Baffaro wit als Ort der Unterhandlungen vor, lehnte jedoch bie perfonliche Theilnahme an benfelben ab, um nöthigenfalls einen militarischen Druck ausüben zu konnen. Der Friede, wonach Belgrad mit bem nördlichen Theile Gerbiens Temespar mit dem Banate dem Kaifer verblieben, wurde am 21. Juli 1718 bon ben betheiligten Machten unterzeich-Der Eindruck, ben die Schlacht bei Beterwardein und bie Groberung Belgrade junachft in Wien, bann im übrigen Deutschland machten, wird von gleichzeitig Schriftfteller ale ein überwältigender geschilbert.

iche Bahl, ale er bas Gebicht auf ben Friedensschluß verfafte. Der Stoff batte ibn erwarmt, und es war ihm gelungen. ben der allgemeinen Theilnahme entsprechenden Ton zu treffen. Der Anfang: "Eugen ift fort, ihr Musen nach!" wurde purch den Mund von Freunden und Bonnern ale ein geflügeltes Wort umgetragen, und felbft in weitern Rreifen begrufte man die "Dbe" als bas Wert eines Mannes, beffen Rame fich würdig benen ber besten Dichter an die Seite ftellte. Damit war freilich für Gunther nur ein Theil bes nachsten Rwed's erreicht, mochte er noch fo empfänglich für bas gerntete Lob fein. Mende hatte bafür geforgt, bag bas Gepicht in die Sande des Raifers und feines Welbherrn gelangte. Bielleicht schwebte ihm bas Beifpiel vom Glück eines ruinir= en Edelmanns, eines Berrn von Sobendorff, bor, der bor ängern Jahren, im Anfang ber Siegeslaufbahn Gugen's. en Belden in einem inhaltslofen, aber in glatter frangofischer Manier gefchriebenen "Chrenmal" verherrlicht hatte. Eugen pufite ibn, finnreich genug, auf fremde Roften zu belohnen; r liek nämlich bie Nachricht von dem Falle Turins burch hn an befreundete Bofe überbringen; ba gab es denn antändige "Douceurs", die sich auf viele Taufende von Thaern und Dufaten beliefen. Dem Manne follte geholfen mer-Ein anderer Dichter, Balentin Bietich, von Saus aus Mediciner wie Bünther, hatte fich burch ein Gedicht auf die Uebergabe von Temesvar wenigstens die Brofeffur der Boefie gu Rönigsberg erfungen. Auch bas mare etwas für Bünther Aber Eugen war ichon weniger empfänglich für zewesen. Dichterlob geworben und hatte auch nicht Zeit, inmitten ber Bulbigungen, die ihm von allen Seiten, vom Bapft und von Rönigen, ja fogar von feinem alten Feinde, bem Marichall Billars, jugingen, eines armen beutschen Studenten ju gebenten. Es war eben nicht die rechte Zeit. Spater, ale die etwas breifte Erfarterin Sidonie Bedwig Zaunemannin ben greifen heren zu fein Geburtstage (1735) mit einer Dbe im "Die Ehrfurcht winkt, ihr Dichter eilt!" ansang, hatte er boch einige schriftliche Worte bei Dankes für fie.

Uebrigens wurde wenigstens ein kleiner Erfolg erreicht Landsleute hatten das Gedicht nach Breslau geschickt, wo ei von neuem gedruckt erschien. Männer, die sich für die Ehn der vaterländischen Poesse interessirten, veranstalteten ein Gelbsammlung. Günther antwortete in einer poetische Epistel (770), die durch die Frende über die reichliche Spend doch seine tiese Verstimmung über das Fehlschlagen alle Hoffnungen hindurchblicken läßt:

Ach Gott, ach Lieb', ach Rarl, ach Beisheit, ach Engen, 3hr bort mein Saitenspiel zu euern Diensten ftehn!

Aber niemand kummerte sich um ihn. Das war boch ander in alten Zeiten. Im Tode werde er mehr gelten als in Leben, und eine passende Grabschrift würde für ihn fein:

hier starb ein Schlesier, weil Glud und Zeit nicht wollte, Daß seine Dichterkunst zur Reife kommen follte. Mein Pilger, lies geschwind und manbre beine Bahn, Sonft stedt bich auch sein Staub mit Lieb' und Unglud an.

Doch jetzt, ba die Zuschrift aus dem Baterlande gekommen, will er es noch einmal mit der Kunst versuchen, um dem Zuge seiner Borbilder, der Birgil, Horaz, Petrark, Secundus, Sannazar, der Hoffmann und Opitz zu folgen!

So schnell fühlte sich ein leichtes Dichterherz wieder üben allen Druck erhaben. Was kümmerte ihn nun noch die strenge "Meditrine", da Kalliope ihm winkte? Selbst Leonore, um die er vier Jahre lang getrauert, trat für den Augenblick zurück. Zunächst bemühte er sich, auch äußerlich einen neuen Menschen anzuziehen (580):

Das abgeschabte Aleib wird mühsam ausgekehrt, Es müssen Schnallen, Schuh' von Kreid' und Kohlen gleißen, Die gröbste Krause wird gestickter Arbeit werth. Mein Auszug war bisher ein halb soldatisch Wesen, Und wie der freie Bursch in Jena schwärmt und geht, So hatt' ihn sich mein Leib zum Muster auserlesen, Weil was sonst zierlich füllt, hier blos den Filchen seht. Bor roch mein Haar nach Staub und schmutigen Papieren, Jett muß Biolenmehl ben halben Rock beschnein, Und wüßt' es nur dabei mein Beutel auszuführen, So richt't' ich meinen Staat recht seib- und sinnreich ein.

:

ı

i Wie in Sacharia's hubscher Dichtung hatten Mobe und Licbesgötter auch hier über bas wilbe Beer burschitofer Damoi nen ben Sieg bavongetragen. "Statt tes Knaftere jog ihn s jetst andere Glut"; die Fechtfunft vertauschte er mit bem Tang. Bilber mit Liebesscenen bededten Tifch und Bande: für Bolff war Secundus eingehandelt, einer "Lesbia", ber Erften und Schönften unter Leipzige Linden, wol derfelben, der unter bem Ramen Amarinde eine Cantate Gunther's (357) gewidmet ift. gehörte von min an fein Dienft, obgleich fie burch Beburt und Bermögen unerreichbar über ihm ftand. Auch eine Reihe von Liebesliedern an Doris, Luife, Rosette u. f. w. und mas fonft in itppigem, oft frechem Tone gefchrieben ift, gehört biefer Beit an: nur Gine. "Lehnchen", scheint ihn inniger und vertrauter au feffeln. In die Beit verjungten Lebensmuthes burfen wir auch manches reigende ihrische Bedicht, bor allem die fostlichen Stubentenlieder verfeten. Aber "bie tollften Becher hören auf gu fchaumen". Die Breslauer Gabe ging zur Reige, bas atabemifche Quadriennium war babin. Mit ernftem Willen hatte er jedoch jest noch in die rechte Bahn einlenken können.

Die Bedeutung einer ernsten Wissenschaft hatte das akasbemische Leben ihm wenigstens klar gemacht. Auch war es nicht die besondere Abneigung gegen den Beruf, den er freislich anfangs nur dem Willen des Baters sich sügend gewählt, was ihm die Willenskraft benahm, sich endlich eine Stellung im dürgerlichen Leben zu suchen oder, wo er Gelegenheit dazu fand, dieselbe festzuhalten. Angrisse gegen die Medicin, wie sie gelegentlich in seinen Satiren und Briesen vorsommen, gelten nur dem Stande der Wisserauch konnte dem wahren Werth keinen Abbruch thun. Interessant sür seine Aussaliung sind die "Satiren" 382 und 385 (1742): Gab es irgendeine Günther.

Runft, in welcher Thorheit, Bant, blauer Dunft, Bermirrung und Borwit ihr Spiel trieben, fo war es ,, in ben Schulen, mo Baber und Barbier mit Meditrinen bublen", wo Senter, Soldaten, alte Beiber den Unverstand des Böbels ausbeute Das hatte die mahre Wiffenschaft noch verschmerzen tonneu, aber bei ben Bunftjungern war es nicht beffer bestellt; ftark genug maren sie an Bahl, aber schwach an gründlichem Wiffen. Bei ben Beffern felbit mar bas meifte Gedachtnife werk und Schlendrian: man borrt Kraut und Stiel. man fchindet Baum und Thier, brennt und roftet Wett, Erz und Mumien, man zweifelt, wagt und troftet fo lange, bis die Geek entfährt. Man befragt Bucher und hilft der Natur doch nie am rechten Orte: da hat denn ein redlicher und geschickter Mann fcmerer aufzuräumen als Bercules; besteht er auf feinem Willen, fo bringt er fich um Blück, Rube und Stelle. ware es benn wol die gerechte Strafe, wenn Fieber, Brand und Best bem Unfinn auf einmal ein Ende machten. Aber bas alles hatte ihm bennoch das Studium nicht verleide (214). Er fah ichon, das mußte er eingestehen, die Morgen rothe befferer Tage anbrechen, ber "beutschen Langfamteit" bie Schuppen von den Mugen fallen. Den Bormurfen feines Baters tritt er entschieden entgegen; jo viel glaubte er auch fcon zu überfeben, daß, um etwas Rechtes zu wiffen, ein ernstes und ficheres Borfdreiten ohne Sprünge noth fei. Flüchtig faum zwei Jahre durch ein Lehrbuch laufen, dann über andere fich erheben und am Rrankenbette fich in ber Staatsperrute blaben, bamit ift nichts gethan. heifit es, mit tuchtiger allgemeiner Borbildung an die Erforichung ber Befete geben, "die der Bauherr der Belt amifchen Beift und Rorper festgefest hat":

Ber bie Biffenicaft ber Größe und ber Rrafte nicht verfteht, Rann ben Leib unmöglich tennen, ber wie Bafferuhren gebt.

Solche Bemerkungen zeugen gewiß nicht von ? eigung ober Mangel an Kenntniffen, und er glaubte g . ben Bent

für bas, was er gearbeitet und gelernt, auf die Zukunft verweisen zu dürfen. Aber der Augenblick war stets stärker als die bessere Erkenntniß, und was hier entscheidend ist, mit der Poesic war sein ganzes Denken verwachsen, ja sie erschien ihm im Lichte höchster Wissenschaft, die allen übrigen Wissenschaften gleichsam die Wege bahnte (386):

Dies ift allein ber Grund, warum ich so viel Zeit Und Bachen und Gebuld ber Poesie geweiht; Richt baß ich mir baburch bas Brot ersiebeln wollte, Rein, sonbern baß sie mich zur Beisheit führen sollte, Und zwar burch so ein Gleis, bas angenehmer blüht Als jene rauhe Bahn, auf der ber Stagirit Und Helmout und Renat es um den Borrang wagen.

Aber ben Eingang zur Beisheit konnte er nicht finden, iiberhaupt sehen wir in folchen Redensarten nur den Bersuch, fein eigenes Gewiffen zu übertäuben.

And jett fonnte Bunther fich nicht entschließen, etwa burch die Billfe feiner ichlefischen Freunde eine Stelle in feinem Baterlande zu fuchen. Bielmehr magte er im Bertrauen auf feine poetische Begabung einen neuen Schritt. Mende war wiederum thatig. Dicsmal wollte er feinen Ginfluß unmittelbar geltend machen. Ronig Friedrich August hatte ben Leivziger Professor mehrfach ausgezeichnet, indem er ihn an die Stelle des Bolnhistors Tenzel zum furfürstlich fächsischen Historiographen und zum königlich polnischen Rath ernannte; die Universität hatte ihn als Abgeordneten nach Dresben geschickt. Der König liebte es bekanntlich, feine Soffeste durch die Ritnfte verherrlicht zu feben. Der Berr von Beffer, 1717 als Kriegerath und Oberceremonienmeifter nach Dreeben berufen, scheint in feiner Eigenschaft ale Bofpoet eine Beihülfe gewünscht zu haben. Er hatte fich mahr= fcheinlich beshalb an Mence gewandt, ber ja felbft bichtete und ihm überdies in der oben ermähnten "Unterredung" ge= billirenben 2Be u gespendet hatte. Genug, ...es wurde ber bei allen Gelegenheiten und Luftbar-

feiten bes Sofs im Dichten was auffeten fonnte". fdien für Bünther zu paffen; biefer griff mit beiben Samben zu und reifte ab; daß es fich hier eigentlich um bu moderne Wiederbelebung ber alten lacherlichen Figur eines Britschmeisters handelte, war ihm wol nicht flar geworden Die Sache verlief zu Günther's tiefer Beschämung. traurig, den genialen jungen Mann als Selden eines Bagg bunbenromane zu erbliden, ber von nun an bis zum End fich absvielt. Nach Steinbach's Erzählung ging anfange alles ermiinscht; ber neue Boet fand Gelegenheit, feine Begabung zu zeigen. Aber er pafte nicht auf die glatten Barfell bes koniglichen Schloffes, auch meint fein Biograph, feine Laute habe gewiffen Leuten ju fcharf geflungen. 218 er eini por bem Ronige eine Brobe feiner Runft zeigen follte, ftellt man dem Unbefangenen eine Falle; es wurde ihm porbe "ein Chrentrunt" gereicht, ber ibn fo trunten machte. bat er fein Wort vorbringen founte. Das "Gefprach zwifchen Günther im Reich der Todten und einem Ungenannten im Reich ber Lebendigen", augenscheinlich von einem Berfaffer herrührend, der in der Standaldpronit feiner Beit mobl bewandert mar, erzählt ben ärgerlichen Borfall in folgender Beife: Johann Ulrich Ronig, durch eine Anzahl von Opern texten für die Samburger Buhne bekannt, war nicht lange aubor nach Dreeden getommen. In feiner Jugend war a aus einem Klofter in Schwaben entlaufen, wo er fich ben Titel eines rühmlichen Secundaners erworben hatte. diefem mäßigen Titel, mit wenig Geld und noch armfeligeren Wiffen begab er fich auf die Wanderschaft. Bu Braunschweig fand er endlich im Opernhaufe die Beforderin feines Ruhme und Glude, die Sangerin Jungfer Schwarzin; bas Felsenherz dieses von Natur barmbergigen Frauenzimmers lieft fich burch die reizenden Lieder und fehnflichtigen Rlagen bes Secundaners erweichen. Gie fetteten ihr Schicffal aneinander, Konig machte Berfe, die Schwarz fang fie ab. So gelangten sie nach hamburg und Beißenfels, darauf nach

resben. Die Schwarz fand viel Beifall und öffnete ihrem Begleiter die gute Gefellschaft. Best trat er als Nebenbuhler bunther's auf. Doch laffen wir biefen nach bem Bericht 28 Ungenannten felbst erzählen: "Berr Ronig hatte mit feiner Beliebten unter ben Sofleuten mehr Befanntichaft als ich 8 toftete ihm alfo wenig Dube, einen Rellerbedienten babin t bereden, mir ein Glas Wein, mit Brechtropfen gemifcht, tzubringen, welche benn auch fo glücklich anfchlugen, daß ich t der Gegenwart diefes fo gutigen August burch eine ungeührliche Aufführung Ehre und Gliid zugleich ausschüttete." 2 9. Roft, ber Berausgeber von König's Gebichten, behauptet eilich, biefer felbst habe ihn vorgefchlagen. Dies ift wenig laublich. ba es ja eines Borfchlage nicht mehr bedurfte; bnig betam auch die Stelle, mit der der Titel eines Behei= ien Secretars verbunden murbe. - Ein "Lobgedicht" Bunjer's appellirte an bie befannte Bute bes Ronias (709):

Dies weiß die Welt wie ich, und bennoch schlug vorhin Der Strahl ber Majestät ben ungewohnten Sinn; Denn als mein Begasus vier Schulen machen sollte, So stund der lahme Gaul, als wenn er tanmeln wollte.

cas Gedicht verfehlte seinen Zweck, konnte sogar durch seinen ngenirten Ton die Sache nur verschlimmern, selbst wenn ine Gegner unthätig geblieben wären. Wie gründlich aber ugust des Dichters Verehrung verscherzt hatte, geht aus ner Acuserung Günther's hervor, als er später ersuhr, bnig sei glücklicher gewesen als er (Nachlese 149):

Aus Oresben hör' ich gern, bag bies, wonach ich stanb, Auf Hamburgs Dichter fällt; ber Mann ist schon gewandt Und läßt den Pegasus nach Hofart glücklich traben! Ein König wie August muß solchen König haben.

Am 2. September 1719 reiste Günther von Dresben i. Die erlittene Schmach wußte er im Bewußtsein seines ahren Werthes und im gerechten Stolz auf bas, was nie- and ihm rauben konnte, zu verwinden (S. 96). Er sollte m sein geliebtes Baterland wiedersehen; wol mochte er mit

schwerer Corge in die Bergangenheit und in die nachfte Aufunft bliden: aber in folche trube Bedauten mifchten fic jett die füßesten Soffnungen. Leonore mar nach Schlefien gurudgekehrt und wohnte in Borau. Gigentlich war Leonorens Angebenten in feinem Bergen nie erlofden; ber Taumel ber Sinne, in welchem er meinte .. mit Bernunft zu rafen". war raid verflogen. Die flüchtigen Liebschaften waren a Ende. Dit Lehnchen hatte er gebrochen; Bhilprinde, beren Name auf Leipzig hindeutet - von Philpris: Die Linden ftadt -, mar ihm untreu geworben. Leonorens Schidial hatte er immer auch in der Ferne mit Theilnahme verfolgt: dafür zeugen zwei Gebichte (G. 84 und 86), die er nad bem Berluft eines Rindes an fte richtete. Das eine berfelben athmet noch die alte Leidenschaft, es ift gleichsam eine Grabrede auf feine Liebe über die Worte: Cher tobt all Als später auch die Rachricht vom Tode ibret unaetreu. Mannes zu ihm gelangte, vielleicht burch fie felbst, ba fcheint erft leife ber Bedanke an die Möglichkeit, fie noch zu befigen in ihm aufgetaucht zu fein. Erinnerungen fteigen imme mächtiger auf und brangen zur poetischen Gestaltung (S. 90). endlich ift die Rudfehr zu Leonoren entschieden (S. 92). ber letten Zeit feines Aufenthalts in Dresben hat er fcon die Bewifiheit, wie lieb er ihr noch ift und daß fie feiner Unfunft freudig entgegenfieht; die Gehnfucht wächft, je naber er Borau fommt. Bor bem Wiedersehen aber war noch ein ichwerer Bang zu thun; er wollte den Bater verfohnen. Che er bas Melternhaus betrat, ging er zur Beichte; ber harte Mann lieft ihn nicht vor, die Mutter lag frant banieder, die Schwester konnte nichts thun als weinen und schweigen. Bon Dresden mar Bünther zu Ruft nach Sirfchberg gegangen, bis fo weit reichte feine Rraft, hinkend schleppte er fich bann weiter bie Striegau, in ber hoffnung, bier cinmal in Frieden auszuruhen, und wie bitter wurde er getäuscht! In ber Nacht noch legte er bie zwei Meilen bis Schweidnis zuriid. Es war am 25. September. Welche Erinnerungen! Und nun war alles anders; ja, kaum war die Nachricht von feiner Ankunft verbreitet, da schlugen auch schon alte Feinde Lärm, "und schritten zur That" (S. 151).

Endlich wurde Boran erreicht. Die Liebe verföhnte alles. Nach vier Jahren hielt er die Geliebte wieder in feinen Armen (557):

Die Regung ift zu scharf, ich muß bich ftumm umfangen, Gin Blid, ein Drud, ein Kuß vertritt ber Zunge Pflicht. Ihr Jahre, die ihr spät und unter Roth vergangen, Berzeiht mir jeden Fluch, ich flag' euch weiter nicht. Ach, macht das Wiedersehn bergleichen suges Leben, So laß dir doch, mein Kind, noch öfters Abschied geben!

Die zu Anfang unfers "Dritten Buchs" zusammengestellten Gedichte, müssen wohlthuend in jedem Herzen anklingen. Die Tage gingen hin in gegenseitigem Genießen, gemüthlich und geistig angeregt. Hier tritt auch die hohe Begabung der Fran zu Tage, die selbst Fragen der Wissenschaft sich durch den Geliebten gelöst wünscht, der sie dann im richtigen Gefühl von dem, was dem Weibe höher stehen muß als alles andere, auf die Bildung des Herzens hinweist, die in ihrem engern Wirkungskreise sich fruchtbar bethätigen soll (S. 105). Dier gab dem Dichter die Liebe das, was er als ihr Wesen so schon mit den Worten ausspricht (441):

Bwei Seelen haben einen Wunsch, ein Herz, ein Denken, ein Berlangen, Sie find zwei Saiten einer Laute, bie Luft und Reigung gleich gestimmt.

Die Stunde des Abschieds schlug indessen balb. Günther ging nach Breslau; gewiß mit der festen Absicht, sich
in der Hauptstadt Schlesiens nach einer Gelegenheit zur Gründung eines eigenen Herdes für sich und Leonoren umzusehen. Er fand die Stimmung günstig, denn sein Gedicht auf Eugen stand noch im guten Andenken, akademische
Freunde erleichterten ihm den Zutritt zu den angesehensten
Däusern. So wurde er unter andern dei einem Herrn den

Löwenstädt eingeführt, einem Barvenu, ber durch die Seirat mit einer reichen Matrone zu Gelb und Abel gelangt ma. Der Mann befag Runftfammlungen, machte felbft Bedichte bie er aus Lobenstein ausammenstoppelte, und gefiel fich in ber Rolle eines Mäcen. Mehr hatte ihm bas Saus eines Raufmanns und Rathsherrn von Breffler und Afchenburg m bieten: biefer mar ein tuchtiger Gefchaftemann, aber babi von hoher und felbst gelehrter Bildung, und hatte fchon # benen gehört, die unfern Dichter in Leipzig durch eine Gelb fendung erfreuten. Seine Frau Marianne, eine geborem Bienerin. liebenswürdig und von fudbeuticher Lebenbigfeit, fchrieb felbst Bedichte in öfterreichifder Munbart. fpann fich balb ein freundschaftlicher Bertehr zwischen ber Dame bes haufes und bem jungen Schlesier, bem fie bie Runft, rein zu ichreiben, abzulernen fuchte. Diefer mar flug genng, ihr als Gegenstand ihrer Bersuche in Lob= und Liebesliedern ben eigenen Bemahl zu enipfehlen. Brefler icheint eine übermäßige poetische Schwarmerei bod nicht geliebt zu haben, und auf feine Beranlaffung magigte fie ihren Gifer, mas Gunther naturlich für ein entfetzlichet Unglud halt. Er bachte baran, bem jungen Manne menio ftene für die nachste Zeit eine Berforgung zu verschaffen. benn bon einem Erfolg ber Bemühungen um eine Stelle als Arzt verlautet nichts. Go tam er auf den Bedanken, ibn bem Oberamtedirector Grafen Schaffgotich, ber fich wol noch von Schweidnit her bes jugendlichen Berfaffers ber Cantaten und bes Schaufpiels erinnerte, ale Bofmeifter feiner Sohne zu empfehlen. Aber aus ber Sache murbe nichts. benn bei der Borftellung mahrend der Tafel ergab es fic. bak Bünther - biesmal gewiß ohne fremde Schulb - fic icon betrunfen hatte. Ueberhaupt war der leichtfinnige Dichter, von dem Uebelwollende Ungunftiges berichteten, beffen Auftreten zu frei wurde, wenn er auch feiner Gönnerin gegenüber fich in schidlichen Schranten gu halten wußte, dem Brefflerischen Saufe läftig geworben. Die et rot bes äußerlich glänzenden Lebens wieder mit ihm stand, verräth eine Meußerung, die ihm gegen einen Freund entfährt Nachlese 53):

Ich zecht' auf Kreibe los; was hilft's! Die Noth lehrt beten, Man sperrte mir bas Maul mit viel Befördrung auf; Der Bind kam hinten nach und trieb mich hintern Lauf, Eh Baffen, Feind und Schuld den kurzen Paß vertreten.

Der Abschied von Breslan mar also eben nicht ehrenvoll. Wohin er fich wenden wollte, barüber war er noch nicht im Rlaren. Er bachte wol im Bertrauen auf eine ansehnliche Weazehrung, die er noch empfing, baran, zur Bollendung feiner medicinifchen Studien - benn er befag noch feinen afabemifchen Grad - wieber nach Leipzig zu geben, aber eine Befanntichaft, bie er in Breslau gemacht, gab ben Ausschlag. Ein Student Ramens Schubart, ein loderer Gefell und munterer Roof, überredete ihn leicht, mit ihm zu gehen, um fich in feiner Baterftadt Lauban als Argt niederzulaffen. Dehr als bie Aussicht, bem Melternhause wieder naber ju treten, mochte ihn die Soffnung auf eine bauernbe Bereinigung mit Leonoren bestimmen. In den Zerstreuungen der Bauptftadt batte er fie doch nicht vergessen. Bor der Abreise richtete er noch zwei poetische Briefe an sie. Am 22. December fagt er ihr, er werbe nie ein treueres Weib finden als fie (696):

Bersuchte mich Eugen, und bote mir ber Kaiser Für bich, bu frommes Kind, Gold, Thron und Purpur an, So spräch' ich, wie ich bir mit Wahrheit schwören kann: Ich ehre, großer Helb, bie vielen Siegesreiser, Ich weiß auch, großer Karl, was Macht und Kronen sind, Behaltet was ihr habt und laßt mir nur mein Kind!

Alles ist voll fröhlicher Hoffnung. Nach brei Tagen schreibt er schon wieder; nun mochte er wol traurige Nachrichten von Leonoren erhalten haben (Nachlese 194); sie hatte
von neuen Zerwürfnissen mit ihrer Familie zu erzählen, wieber waren die Zungen der Lästerer thätig gewesen; er muste
sich sagen, der Lenz der Jahre sei vorbei und der Himmel

umwölkt. Doch tröstete ihn der Gedanke: "Die Muse find mir hold, und Lorchen bleibt noch treu, mein Herz, wet willst du mehr?"

üf

m:

'n

**Y**:

Ŋ,

y:

(4

91;

ıın

Run ging ce auf die Reife. Die Wanderluft, wenn aus mitten im Winter und zu Fuß, gerftreute alle Sorge. frische Lied: "Bruber, tomm und lag uns wandern" (S. 121) zeigt uns die Freunde ichon auf dem Wege nach Jaux Auf einem Chelhofe bei Ramin fand Bünther alte Befannt auf einem Schloffe an ber Dber murbe fogar eine alte Lieb schaft flüchtig erneuert (Rachlese 53). Die beiden verschmäbte es auch nicht, nach Art der Fahrenden Schüler bas handwer zu grüßen und bei Predigern auf bem Lande einzukehren, benn das Geld von Breslau her mar fchnell genug burt die Finger geronnen. So gelangten fie über Mertschits a bas erfte Riel ihrer Reife und wieder zu Befannten, bie aushalfen, dennoch konnten fie Lauban nur mit Roth errei chen. Ende Februar 1720. Bunther fenbet nun fogleid ein innig empfundenes Gebicht an Leonore (G. 23), worn er fic bittet, fich feiner Liebe murdig zu halten. Bon alle Soffnungen ging feine in Erfüllung. Dem unbekannten Mr fommling mußte es ichwer halten, fich Brazis zu verfchaffen die Familie feines Freundes konnte ihm nicht von Rute fein, denn fie ftand feineswegs in Unfehen und lebte in be fümmerlichsten Umftanden. Und boch mußte er es für ein Blud halten, hier wenigstens bas Allernöthigste zum Lebens unterhalt zu finden; weiter konnte auch Schubart, ber fic übrigens als mahrer Freund bewies, nichts thun. Im Früh ling noch erfrankte er an einem Gichtanfall (Nachlese 146):

Aber die Jugend hielt noch vor, und er hatte die Kraft, fich I wenigstens geistig aufrecht zu erhalten. Das verdankte er ber Lust am poetischen Schaffen, freilich aber auch bem unge

<sup>—</sup> hier lag ich nun und band Den franken Fuß mit Stroh und frümmte mich im Kalten, In hoffnung, burch ben Tob Erlöfung zu erhalten.

meffenen Leichtsinn und dem glüdlichen Sumor, womit er iiber den unmittelbaren Drud ber Dinge fich zu erheben wufite. Es ift nicht munderbar, baf gerade biefe traurigfte Beit heimatlofen Lebens in feiner Dichtung die edelften und wahrsten Empfindungen hervorgerufen hat; ce war auch eine Brufung, die ibn, burch feine Irrungen und Berlodungen abgelentt, zur Ginfehr in fich felbft mahnte; aber ftaunenswerth ift die Fulle der Arbeitsfraft, die Runft der Geftaltung und Musarbeitung, die den Gedichten auch diefer Beriode eigen ift. Dit jeder Aussicht auf Erwerb mar es vorbei. Rach feche Bochen hatte er von Lauban nichts als eine Gaffe gefeben (481). Eine fromme Ruth lieh ben Mantel ber, ben ihr Mann, ber Corporal, getragen, ale cr "bor Bofen Schlacht und Feind verlieft". Richts hörte Gunther in feiner Um= gebung ale "Rlagen, Leichgefang, Fluch, Glend und Bereden, und wenn es toftlich war, von Leinwand, Flachs und Faben". Rein Buch war jur Sand; ein Blatt aus Cicero, bas ber Sauswirth vom Rafehandler heimgebracht, ift ihm ein töstlicher Besitz und gewährt ihm beim Immerwiederlefen früher nicht gekannten Benug. Und nun erft die Sausfrau! "Ein Bild ber gelben Sucht und mehr Geripp als Beib", bas im Saufe faulengt, wenn ber fromme Mann nach Solg und Rahrung wandern muß, und dann noch durch Klagen und Reifen die fchmalen Biffen verfalzt. Denten wir une nun ben Dichter schreibend auf Bettbret, Sola und Anie. Dun erst bie Nächte (412):

Künf Biffen in ben Mund, so ist die Tafel gar; Die Glieder auf die Bant, das halstuch um das Haar, So bin ich in bem Bett und völlig ausgezogen; Die Hitte glaubt es nicht, doch wird sie leicht betrogen, So oft der mübe Geist zu eistig nachgedacht, Und Schwäch' und Mattigkeit das Holz zu Federn macht.

Doch genug an diesem Blid auf die äußerste Armseligkeit und das bettelhafte Elend dieser Tage! Gunther's Briefe sind voll davon. Er that zu seiner Rettung, benn um eine

Gii 📭

ihn, Bri. •

Der 🗆

ian**e z** Åre **z** 

W.

ger 🔻 i

auF

rer

ibn

der-

ia

la i

Ra lish

la Di

bo 11 RLa:1

leir

ME

tm

ILLET IL

bra:

€Œ

20

Ger Do:

THE

tr

folche handelte es sich jetet, was in seinen Kräften stand. Es hieß zunächst von Lauban fortzukommen, und nur entfernte Freunde konnten helsen. So erging benn ber Rott und Hilfeschrei nach allen Seiten hin. Er schrieb an Merianne Brefiler herzbeweglich genug (827):

Die Marterwoch' ift ba — Ach, wenn fich boch nur balb ein Tag ber Oftern fanbe, An bem zum wenigsten bie Hoffnung auferftänbe!

Selbst Leonore, die nicht mit zeitlichen Gittern gesegnet wa, bittet er um Unterstützung; er erinnert sie an Schweidnit, Roschtowit und Boran und was er ihr bort gewesen, er the jett, was seinem Herzen wehe thut, aber:

Bu wem foll ich wol fonft die lette Buflucht nehmen, Da Aeltern, Freund' und Reid mich überall beschämen? (1049

Die Hülfe blieb auch diesmal nicht aus, und die Stunk ber Freiheit schlug endlich.

Rach biefem tragifomischen Zwischensviel wollte er wieber it alten Blane für seine Zufunft aufnehmen. Seine Borfatze warn nun doch ernster als je zuvor; Rrantheit und Roth hatten be Der Entschluß zur Umtehr, ben Günther i Ihrige gethan. bem ichonen Gebicht (S. 156) ausspricht, ift aufrichtig gemeint. Nach Leipzig gelangte er auch diesmal nicht; ber Bater blid auch jett unerbittlich. Nach furzem Bermeilen in Breste wandte er sich, wir wissen nicht auf welche Aussichten bin. be polnischen Grenze zu. Borber hatte er Leonoren wieder gefeben Rum britten mal hatte er Abschied genommen (G. 160); nod manchem Sturm, "ber fraftig durch fein Antlit ftreichen werde", fah er entgegen, aber ihr Andenfen follte fein Ber Rum britten mal war ce jest auch, bag fie ben stärken. Schwur ewiger Treue von ihm hörte. Aber wie hielt er jett, mas boch aus ber tiefen Bewegung eines fcmergepriff. ten Bergens zu fommen ichien!

Es ist fast eine schmerzliche Pflicht, die wir erfüllen, went wir an ber Sand feiner Gebichte ben Wegen nachgeben,

r von nun an wandelt. Sein guter Stern verläft weiter er fich von Leonoren entfernt. Er fan nach bann nach Wilmeborf und Bischborf, wo er mit einem von Rimptich eine von Leivzig herstammende Beaft erneuerte. Diefer rieth ihm, fich ale Urgt in ra niederzulaffen. Er begann bamit, fich bier eine ng au miethen, war aber felten zu Saufe, benn er balb in die polnische Wirthschaft hinein und trieb sich 1 Lanbe umber. In Bifchborf lernte er einen Pfarmoratius - die apofraphe Lebensbeschreibung nennt temann - fennen. Rimptich ichlug ihm, gewiß in en Abficht, eine Berbindung mit ber Tochter feines por und fibernahm felbft bie Bermittelung. Johanne, obgleich Gunther fie Bhyllis, zuweilen auch war ichon einmal verlobt gewesen und zeigte unigt, ebenfo ber Bater, ber fogar ber Gache wim wollte, baf er bie Tochter weit her felbit war bald Feuer und n, biesmal grundlich. Gine f icon erlaubt, für die nerechtfertigt glaubte, bas find wir an uch auf Nech= wenn ihm esben gefin nene or new a

Bhyllis liek fich endlich erweichen, auch ber Bater o nach. Die zu Anfang bes vierten Buche mitgetheilten C bichte bieten hinlänglichen Stoff für bas neue Liebestapi im Bünther'ichen Lebensroman; wen es aber intereffi Einzelheiten zu erfahren, den verweifen wir auf eine Ange von Alexandrinerbriefen, die in den Ausgaben abgedruckt fi Die fleinen Inrifden Sadien enthalten burdmeg viel Schon aber bas fühlt fich boch hindurch: die tiefe Innigfeit. wel nicht blos die Gegenwart, fondern die Bergangenheit und gange Butunft von ber Beliebten erfüllt weiß, geht bie mit brillanten Farben gemalten Gefühleschilberungen Benig mehr ale Sinnenglut ift es, was ben Dichter gefe gen halt und ihn nicht zu fich felbst tommen laft; empfunt ift auch hier alles, nichts gemacht, wenn ihm auch bie Leonorens Liebe geubte Runft zu ftatten tommt, benn Anficht, baf Gunther nur feines Bortheils wegen um Bonl geworben, wird durch die Bedichte felbft widerlegt. Gunther Marianne Brefiler gegenüber bavon fpricht, " volnische Barbarei habe ihn, den fremden Baft, mit aufe licher Gunft dreiviertel Jahr umfaft", und von dem "It verliebter Boffen" fpricht, fo find bas eben Redensarten, feine Beschämung verdeden follen. An diese Freundin ba er boch noch Zeit zu fchreiben. Leonore erfuhr, wie wir ala ben muffen, von allem dem, mas fich in der Ferne gutru nichte: fie war auch mahricheinlich von Boran fortgegange

Inzwischen hatte der künftige Schwiegervater dara bestanden, daß die Sache praktisch angesangen und geschäft mäßig abgemacht werde; es wurde also bestimmt, daß Güther vor der Berheirathung promoviren solle. Er gin unüberlegt genug, darauf ein, denn er rechnete mit Bestimn heit auf die Berzeihung und die Hillse scheres; konr er doch jetzt als praktischer Arzt und Berlobter eines Mächens aus anständiger Familie vor ihm erscheinen. Aber dem, was erst geschehen sollte, sah der Alte keine Bürgschofür eine vernünftige Zukunst, in Bersprechungen keine That, w

auch jest durfte ber Sohn seine Schwelle nicht betreten. Damit schließt ber vorlette Act des Trauerspiels, das nun dem Ende sich zuneigt, nur unter einem vollständigen Wechsel der Scene und der Personen. Der Doctorhut war unerreichs bar, und ohne benselben schämte sich Günther zurückzukehren. Bon neuem beginnt das fahrige Leben.

Bas Bhullis für ihren Berlobten empfand, ob mirkliche Liebe, barüber begegnet uns in den Gedichten feinerlei Auskunft; sie vermag auch kaum unsere Theilnahme zu erregen. Sie mar jedenfalls eine heiftblutige Schönheit, Die Bunther's Liebensmurbiafeit nichts versagte. Dies icheint auch ber Hauptgrund ihres Rummers gewesen zu fein, als fie fich perlaffen fah. Gunther tröftet fie aus der Ferne fo gut er fann (S. 176). Er nahm an, daß fie ihn wirklich liebe, und daß nur feine vermeintliche Flucht fie geschmerzt habe. Er wiederholt ftete bie Berficherung, er habe bie beften Abfichten gehabt. In einem Gebichte, das im October 1721 gefchrieben und in feinem eigentlichen Zwecke für bas Sochzeitsfest eines befreundeten Brautpaars bestimmt ift (439). ergreift er sogar die Gelegenheit, mit einer Rechtfertigung feines Betragens öffentlich aufzutreten, benn bie Episobe bon Bischborf mochte auch ben neuen Befannten zu Ohren getommen fein:

Ein Baar, bas treu und redlich liebt, muß trot ber Better . Rojen brechen;

Dies möchte Phyllis boch bebenten und jeto nicht verbrieflich thun.

3hr Berg, bas jett bie Reiber qualen, foll einmal nach ben Sturmen rubn

Und glanben, baß fich Philimen aus Roth und nicht aus Falich-

Damit er ihr nur feine Treu im beffern Glude zeigen tonne.

Sie zog es trot solcher Declamationen vor, alle Beziehungen furz abzubrechen. Das war sehr verständig. Für sie wenigstens war die "Liebesposse" zu Ende. Dies entschiedene Lossagen schmerzte ihn doch mehr, als man benten sollte;

vies verrathen die Gedichte E. 195—199.: zwei dann datirt, die andern weisen durch die gleichartige Sitmati bieselbe Zeit mit Sicherheit hin. Ja, so wunderhar e vorsommen mag, ihr Bild taucht die ans Ende immender in ihm auf; oder holte er es vielleicht absichtlich hervor, um seine Tichtung damit zu schmüden?

Unter ben Gebichten ber letten Jahre find wiele m Datum und bem Ort ihrer Entitehung bezeichner und uns die Ramen der alten und neuen Freunde femmen. benen Gunther fich jett umbertrieb. Bir erwähner einen Berrn Glias von Benchell und beffen Schwicze den Commerzienrath Kluge in Landshut, denen er die gen fonnigen Zage in feinem immer bunfler werbenten verdanft. Günther war vorher in Liequit und Janer fen: ale er in bas Gebirge tam, lebte er aufer in La meift in Sirfcberg und Schmiedeberg. In Sberle wohnte damale ein Graf Anton von Spord, Gerr gu in Böhmen, ein Cohn bes taiferlichen Generale 34 ein Mann von großer Gelehrfamfeit und bem lebba Intereffe für Boefie und Musit. Er hatte fich in Liffa eigenthümlichen literarifden Birfungefreis geschaffen, in dem neben ihm auch feine beiden Tochter thatig maren. fie religiofe Schriften polemischen wie erbaulichen 31 aus dem Frangofischen überfetten. Mus des Grafen e Druderei find über breifig folder Schriften hervorgege Sier mare Bunther zu verwenden gemefen; die Berichied ber Confession hatte fein Sindernig abgegeben, denn ol Ratholit, war Spord boch ein entschiedener Gegner exclusiven Seligfeitetheorie, ja fein religiöfer Freisinn fogar einmal bie Schliegung feiner Druderei vera Beuchell rieth bem Freunde, fich bem Grafen burch ein gebicht (G. 180) zu empfehlen. fertigte eine faubere Abfari werden follte. Co .weile ber Stubent aniem. mar \*

Rich mahrend der Zeit mit einem Freunde andersmo gu belu-Rigen. Das Gebicht mußte in feiner Abmefenheit übergeben werben; ale ber Graf fich nach dem Berfaffer näher erfunbiate, borte er von einem Breslauer Curgaft, es fei ein armer Student, ber um ein Biaticum bitte. Ein folches von 30 Gulben murde benn auch verabreicht, es bedte inbeffen nicht die Roften des Bergaments und die Copialien. viel fich Günther von der Gonnerschaft biefes Mannes, ber ichon manchen armen Boeten, unter andern auch Benjamin Renfirch, reichlich unterstütt, versprochen hatte, fieht man aus ben Bedichten "An bas Glud" und "An bie Belegenheit" (S. 192 und 193). Spord hatte natürlich fpater Belegenheit. als er bas Gebicht las, fich von ber poetischen Begabung und ben Rahigfeiten bes Berfaffere ju überzeugen, befondere ba er bald barauf ein. zweites Bedicht (719) von Bunther's Sand erhielt. Er that manches für ihn, empfahl ihn unter anderm einem Berrn von Reibnit in Oberleippa, in beffen Dienst er trat: in welcher Eigenschaft, wird nicht angegeben; aber bas Berhältnif löfte fich bald wieder. Den Dichter in feinen eigenen Diensten zu beschäftigen, mußte er Anstand nehmen. Bunther's Leben mar nicht banach angethan. Mit einem alten Universitätefreunde, einem Dr. Speer in Landsbut, war er zerfallen, weil dieser fich die Freiheit nahm. ihn vom Trinken abzumahnen, er rachte fich fogar durch ein poetisches Sendschreiben (484), worin er ihn an die Orgien feines Studentenlebens erinnert, um ihm ichlieflich Bemeinbeiten au fagen!

Dem Grafen verdankte Günther auch die endliche Erfülsung eines Lebenswunsches, die Möglichkeit, auf einer Universität das medicinische Studium zum Abschluß zu bringen. Er wählte Jena. Die Nothwendigkeit, auf fremder Erde den Kampf gegen das Leben fortsetzen zu milsen, lag schwer auf seinem Geren der frand im Begriff, sein Vaterland, das i hatte, zu verlassen. Es war auch die Gräber unserese

Lieben sind uns theuer. Er mußte sich als vater = u mutterlos betrachten, und selbst seine sehnlichen Gedank fanden nirgends eine Heimat. Er begann sich nach Rul ja nach einem Ort für den letzten Schlaf zu sehnen; de auch körperlich fühlte er sich gebrochen, die Jugend und if Kraft waren bahin, die Voten des Todes kamen leise, at ihre Mahnung war verständlich. Selbst der Strom seir Dichtung wollte nicht mehr mit der alten Fille seiner Bru entquellen (793):

Ein schwachs und müder Schwan verliert die Kraft der Schwinge Und wenn der Mandelbaum schon auf den Haaren blüht, Da gibt der Abern Frost kein seuerreiches Lied.

Schon hatte er den Tod manches Bonners zu beflage auch Brekler war gestorben (800). Mit bem Leben m auch bas Glud ber Liebe verblüht, bas ja zu jedem Denfc nur einmal fommt - burch eigene Schuld, bas wufite wohl. Vor der Abreife war noch manches zu beforgen m gu ordnen. Gin Baus freilich, bas er hatte bestellen muffe befak er nicht. Bon Freunden nimmt er nun Abschied. B allem galt es, einen fcmeren Druck, ber auf ihm laftel abzumälzen, was ihn lange ichon beunruhigt hatte, auf fei Beife abzuschliegen, was durch Reue und felbft durch b That nicht gut zu maden war, boch poetifch zu fühne Das fcone Gedicht an Leonore: "Mein Rummer mei allein um bich" (S. 206), worin er fie von ihrem Schwi entbindet und für immer freigibt, fete ich unbedenklich biefe Zeit bes Strebens nach Klarung perworrener Seeler auftande. 3ch wiifte nicht, wann und wo daffelbe fon geschrieben fein fonnte; gewiß nicht in Lauban, benn von bo aus wandte er fich zulett noch mit einer Bitte an fie; nid nach feiner Mitatehr, benn da empfing fie noch feinen "dri ten Schwur". Go bliebe nur die Zeit in Bifchborf übrig Aber dann ware bei Bunther alles Luge! Anfange verli ja alles in "äußerlicher Gunft", und an allem zu verzweifelt

lag fein Grund bor. Sätte Gunther aber bas Gedicht ver= faßt, ale die Berlobung ichon im Gange mar ober furz nachher, fo konnte er nur die Absicht gehabt haben, die alte Liebe loszuwerben, und biefe Sandlung mare ein Frevel. Das wenigstens lag nicht in feinem Charafter. Er hatte fich geben laffen, bis er ohne ein energisches Aufraffen nicht mehr zurudkonnte, und bas Spiel endlich feinem Bergen Ernft wurde. Leonore war entfernt, und er ließ auch jest Die Sache geben, wie fie geben wollte, Die Rene unter Berftreuungen betäubend. Bett tonnte er bie mahnende Stimme nicht länger überhören. Db ber Abfagebrief wirklich an Leonore abgeschickt worden ift, mag unentschieden bleiben; ich glaube es fast. Aber zu der Unnahme, daß die Antwort: "Ich liebster Schat, verdient mein Berg", von ihrer Sand herrühre, febe ich nicht ben geringften Grund. Unmöglich hatte fie fo antworten mogen und fonnen. Die Annahme. Die wir überall ausgesprochen finden, Leonore fei felbft Dichterin gemefen, beruht auf dem Beftreben, dem Rrang von Mirten und Rofen, ben bie Band eines Dichters um ihre Stirn geflochten, ein poetifches Lorberblatt bingugufügen. Mber nirgends in Gunther's Gedichten findet fich auch nur eine Andeutung auf bas, was ihn an ber Beliebten boppelt gludlich gemacht haben wurde, und mas er an Marianne Brefter mit beredtem Munde zu rühmen weiß, auch ba nicht, wo es fo nabe gelegen hatte, in jenem Bedichte, wo er bem \*Bunich ber Geliebten nach höherm Wiffen entgegentritt. Das Gedicht ift ebenso gut wie die Antwort Leonorens beim EUbschied in Borau (S. 112) Bünther's Eigenthum und nur ein Widerhall beffen, was fein Berg von ber noch immer egeliebten Frau entgegnet zu hören wünschte. Das Gebicht werrath überdies Bünther's Sand und ift unvollendet geblieben. Das Gebicht an ben Bater (S. 210) ift schwerlich an Soiefen abgefandt worben; ein Brief in Brofa hatte feinen Rwed besser erreicht. Das wußte Glinther nur zu gut. Mis er von Lauban aus fich an alte Gönner um Hilfe wandte, war er klug genug, an einen Herrn von Richthe bessen frau seine Gevatterin war und der die Ansicht se Baters über die Poesie theilte, ein lateinisches Schre zu richten. Wir haben darin eben wieder ein poetisches sammenfassen bessen zu erbliden, was Günther als die nä Ursache seines Elends betrachtete, der Berhältnisse, von d befriedigender Lösung er stets eine bessere Wendung se Geschicks erwartete, vielleicht auch den Versuch einer Rifertigung der Welt gegenüber. Nach dem Vater gedenkt des Vaterlandes (S. 225), dessen Staub er von den Fischüttelt.

Im Berbst 1722 tam er in Jena an. Für die b genoften Lebensbedürfniffe mar geforgt, da ein leipziger 1 verfitätsfreund, von Gben und Brunnen, ihm Wohnung Tifch gewährte. Db er noch ernstlich baran bachte. wieder in fein Brotftudium hineinzuarbeiten, ob er überho noch die Rraft bazu befag, ift zu bezweifeln; der Tob f bigte fich immer brobender an. Gelegenheitsgedichte zen noch von ber gewohnten Reigung und Fertigkeit. Die let Blüten feiner Lnrit find am Ende unfere vierten Buche ber Ordnung, die uns die natürliche scheint, zusammengeft Das Leben lag hinter ihm; nun treten die mechselnden ( ftalten beffelben noch einmal vor fein Auge, Bater, Mut Schwester, Freunde, Phyllis, vor allem aber Leonore. beren Schof er gern fein mudes Saupt gebettet hatte. Ende ftehen die "Letten Gedanken", die mit ihrer fcho Apotheofe ber Liebe das Lebensbild eines Dichters befrie gend abichließen.

Christian Günther starb zu Jena am 15. März 17: Landsleute ließen ihn auf dem Gottesader vor dem Johant thor zur Ruhe bestatten.

Zum Erben seines poetischen Rachlaffes, "ber zerstreu Schar ber Musenkinder", mit ber Bitte, sie zu famm

hatte unfer Dichter einen Univerfitätefreund, einen Decklenburger, Brandenburg, beffen Rame in den zwauziger Jahren bes 18. Jahrhunderte unter den Dichtern des Samburger Rreifes genannt wird, bestimmt. Die erfte Sammlung erfchien 1723: bis 1735 folgen noch drei Fortsetzungen. Reihe von Gefammtausgaben, die feit bem lettgenannten Jahre heraustamen, ichloft fich bann noch eine "Nachlese" an, die ebenfalls mehrfach aufgelegt worden ift. Wir verweifen auf Rarl Goebete's "Grundrig" und bemerten nur, dag wir die Musgabe von 1742, als die erfte durch einen Unhang bervollständigte, benutt haben. Uebrigens stimmen alle Auflagen in ben Seitenzahlen überein. Brandenburg icheint verhindert gewesen zu fein, bee Freundes Bitte zu erfüllen; benn ber Berausgeber ber erften Sammlung nennt fich einen Schlefier. Bunther hatte ein vollständiges Berzeichnig feiner Bedichte hinterlaffen, das bei den Nachforschungen zu Grunde gelegt merben fonnte: bennoch ift manches verloren gegangen.

Die erfte öffentliche Beurtheilung brachten die Leipziger "Deutschen Acta Eruditorum (CI, 344) aus der Feder bes alten Gonners Burfhard Mende. Er hatte eben Boftel's Selbengebicht "Bittefind" und Brodes' "Irbifches Ber-Diefen Werfen, fo meint anugen in Gott" befprochen. . Mende, reihen fich bie Gunther'ichen Gebichte murbig an: wenn fie benfelben auch an ,, Gelehrfamkeit, tieffinnigen Gebanten und in der Ausarbeitung nicht gleichkommen, findet er in ihnen boch einen unvergleichlichen Gleif, Feuer und etwas , ungemein Reizendes"; in jenen mehr Ernft und Realität, in biefen mehr Galanterie und Spielendes. Bas er von bem - Charafter des Berfaffere und von feinem Leben mußte, that feiner Schätzung feinen Abbruch; er fah darin nur die Bestätigung ber Erfahrung, bag mancher große Beift im Rampf mit ben eigenen Leibenschaften und mit ber Roth bes Lebens gu Grunde gegangen ift. Er felbst hatte eine Abhandlung "Baleria-- nue", über die unglüdlichen Geschide ber Gelehrten geschrieben. Er tounte aus eigenem Wiffen bezeugen, baf bei Blinther

alles mit leichter Sand, jum Theil aus bem Steareif ichrieben mar, und biefer murbe einer ber größten A geworden fein, ware er nur jur Reife gekommen. rübmte er formell ale ein Deifterstüd, boch ben Dane Schamhaftigfeit und "bas Spielen mit heiligen Worten" er scharf. Dag es manchem Bedichte an Bollendung und bas tonnte fich nur auf bie Belegenheitspoefien bez ift ihm zugute zu halten; mußte er doch um bas Brot fi Da war es bem reichen Samburger Rathsberrn B leichter geworben. - Dit folden allgemeinen Bemert war über das Wefen der Günther'ichen Dichtung nichte gefagt. Das große Bublifum hatte, ohne fich ber & bewufit zu werden, herausgefunden, daß diefer Nachlaft jungen Dichtere fich boch wesentlich von bem unterfe was ihm bisher geboten worden war. Unders verhie fich mit bem Urtheil ber Gelehrten, ber poetischen & In diefer Zeit nämlich hat ber Geschichtschreiber ber beu Dichtung zum erften male ben Namen biefer neuen Dad Reiche der Geister zu verzeichnen. Goethe's Wort, ba Literaturepoche, in ter er geboren mar, sich aus ber be gehenden durch Widerspruch entwickelt habe, enthält trei Bahrheit. Seit bem Ginschlafen ber poetischen Orden Sprachgesellschaften bes 17. Jahrhunderts. beren Wirksa vorwiegend in dem die Mitglieder umschließenden gemeinf Bande lag und fich nur gelegentlich in einzelnen Schr Borreden und Briefen nach außen bin bethätigte, hatte bas Bedürfnif nach besondern Organen für gemein wiffenschaftliche Zwede geltend gemacht. Es ift mir ge ein Beifpiel bafür jur Sand. Chriftian Wernide fprid ber Borrede ju feinen "Poetischen Bersuchen" bie 21 aus, "was die frangofifche Schreibart zu ber heutigen S fommenheit gebracht habe, rühre meiftens bavon ber. fobalb ein gutes Buch ans Licht tomme, bemfelben eine nannte Critique auf dem Fuße nachfolge". Der Bunfch bekanntlich auch bei uns in Erfüllung. Die Darfte'

diefer Berhältnisse liegt uns hier fern, wir erinnern nur an die Züricher Gesellschaft, an Bodmer und Breitinger, beren Wirksamkeit mit den "Discursen der Maler" 1721 beginnt, und ihr Zusammengehen mit Gottsched, folange ihr äfthetisscher Standpunkt, der Widerspruch gegen die Manier der sogenannten zweiten Schlesier und die Forderung der Rückschen zu Opitz, berfelbe war.

Der Rampf gegen die abweichende Richtung innerhalb ber Schule neigte fich bamals bem Enbe au. Die bei 3talienern und Frangosen schon eingetretene Reaction gewann auch bei uns mehr und mehr Raum. Die Canit, Chriftian Gruphius. Benjamin Neufirch ftanben ichon bieffeit ber Befonders lehrreich ift das Beifpiel ibermundenen Manier. bes Letigenannten: er, ber Berausgeber einer großen Anthologie. "Berrn von Sofmannswaldau und anderer Deutschen auserlefene Bedichte", hatte bem Buge nach Bereinfachung ber i poetischen Mittel, junächst angeregt burch die Frangofen Boileau, Bouhoure, Fenelon, nicht widerftanden. Wenn nun ichon unter ben Mannern, die ihrem Baterlande und ihrem fpeciellen Bilbungegange nach ale Schlefier zu bezeichnen ! find, die Bewegung um fich griff, fo noch mehr unter benen, . Die fein vaterländisches Interesse und feine Traditionen an r bas Alte feffelten. Schlefien hörte nun auf vorzugemeife einc Bflangftatte ber beutschen Kunftpoefie zu fein; erft nach ber E Mitte bes Jahrhunderts trat ein gewiffer Rachfriihling ein, · wie benn überhaupt feit der Ueberfiedelung der Frankfurter 1 Universität nach Breslau wieder ein regerce Beiftesleben - erwachte. Die Dichtung wurde nun mehr ein Gemeingut bes gesammten - protestantifchen - Deutschlands; im a außerften Guben wie im Norben, in ber evangelischen Schweiz e und an ben Ruften ber Rord= und Oftfee begannen junge . Rrafte fich bebeutfam zu regen.

A In Schlesien wurde diese Thatsache bitter empfunden; ir man verfolgte mit einer Art von Berstimmung die neuen ir Erscheinungen auf dem Gebiete der Poesie, um sie gegen die

einheimischen Leistungen abzumägen. Nun erichien in Auftreten Bünther's ein mächtiger Zuwachs an Rraften bem Rampf für bie Ehre bee Baterlandes. Die Baft. ber man alles fammelte und ohne Bahl und Auswahl ben Martt brachte, ift von biefem Gedanten eingegeben. Borrede zur vierten Auflage hat deffen tein Behl. Der beta Banegyritus vom "fchlefifden Beliton" u. f. w. erfchallt hier, aber zugleich mit bem Gingeftandniß, es gewinne ben Anschein, ,,ale wenn die beutschen Mufen ihren 280h anderswo aufschlagen wollten". Das zielte auf Nieberfad mit ben Amthor, Brodes, Richen, Triewald, Weichmi von benen zu beforgen ftand, daß fie ben Schlefiern einmal den Lorber aus ben Banden winden und auf eigenen Baupter setzen konnten. Damit "bas aber nicht fol geschehe", fo legte man nun der Welt die Bedichte e Schlefiere bor, ber, wenn er langer gelebt hatte, ben al arökten Dichtern Deutschlands ben Rang ftreitig gem haben murbe. Damit hatte man fich ben Ausspruch Den mit beiden Sanden zugreifend angceignet. Widerspruch mi nicht erhoben. Als jedoch die erfte Gefammtausgabe erfc forberte diefe in ihrer Ausstattung, innern Ginrichtung, Une nung des Stoffe, bor allem aber durch ben Mangel je vernünftigen Brincips in der Auswahl eine ftrenge 2 urtheilung heraus. Gottiched übernahm biefelbe in ber A fdrift ber Leipziger Deutschen Gefellschaft, ben "Beiträ jur Critischen Siftorie ber beutschen Sprache, Boefie Beredfamfeit" (St. 14; G. 169 fg., 1736). bavon ans, daß auch jett nicht Günther die Ehre wil fahren fei, die er wirklich verdiene, und bedte die Dai bes Buchs, die in der That unglaublich find, die C nungelofigfeit, die unbegreifliche Albernheit, womit 3. B. ben Rubrifen "Satiren" und " Briefe" alles mögliche bahin Gehörige zusammengewürfelt ift. Der Berausgeber hat bie Bugabe verwiesen;

och wunderlich, bei einem Manne, der noch nicht 26 Jahre ift mar, von folden zu reden. Scharf getabelt aber mirb vie Aufnahme bes Dramas, ber Arbeit eines Schulknaben, vie unter ber Rritif fei. Bei ber Beurtheilung ber Gebichte elbit, fo meinte Gottiched, hatte ber Krititer ein weites Feld por fich; aber wer burfte es magen, biefen Belben, auf ben ein Baterland fich fo viel mufte, in feiner poetischen Chre anzutaften? Den Schlefiern genügte nicht bas Anssprechen eines wohlberdienten Lobes, nein, fie wollten ihre Dichter unch in ihren "fonderbaren" Fehlern gelobt feben. Das mar hre Art fo; ale bie Rritif ben Roman Biegler's, "Die affatifche Banife", in ihrer Blofe barftellte, ba mar in feinem Baterlande Meifen niemand bofe geworden, aber eine rudsichtelofe Beurtheilung Lobenftein's hatten die empfindlichen Landsleute gur Stunde nicht verschmergt. Go wollte fich benn der Leipziger Brofessor auf eine allgemeine Charafteriftit Bunther's befchranten. Er fpendet ihm großes Lob: feine natürliche Rabigfeit zum Dichten fei unftreitig eine ber allerbeften gewesen, Die jemale ein Deutscher gehabt; fein Bebachtniß und feine Ginbilbungefraft feien fo glüdlich, fo reich und fruchtbar, fein Scharffinn, fein Bit, feine Belefenheit in gründlicher Wiffenschaft, felbft in ber Weltweisheit, fo groß, wie man fie bon einem Dichter nur wünschen fonne. Bon feinem Standpunkt aus vermifte Gottiched nur bie theoretische Borbildung in den "mahren Regeln" der Dicht= funft und die Berrichaft eines gebildeten Geschmacks über bas wilde Teuer ber Bhantasie. Diefer Mangel befundet fich in hundert Stellen ber Bedichte, Die ohne Berletzung bes Schamgefühle nicht gelefen werben fonnen, in benen fich fein unordentliches Leben und .. der Umgang mit lafterhaften Leuten" abspiegelt. Richt verdammen will Gottiched ben Dichberum, pielmehr ihn entschuldigen, ba es ihm an äußern tale fahlte, bas Gute in ihm felbst herauszubilben. nicht so viel Liebe für einen Freund, , diese Anstößigkeiten in emiger Bergeffenheit zu begraben, ift unverantwortlich. ( ther hatte ein ehrbarer, giichtiger und vernünftiger Di beifen konnen, fo aber hat man einen wolluftigen und ni trächtigen Boeten aus ibm gemacht. - An ber Ginther' Technit rühmt Gottiched bas Fliekende im Silbenmaß wie is Sprache, aber in vielen Gebichten permift er bie Ginbei Blans: fo hatten die neuern Auslander und Deutschen. Boileau, Canit und Neufirch boch nicht geschrieben! ! widerftrebt feinem Gefühl die Bermifchung bes Beiligen bem Brofanen, 3. B. in ben "Letten Gedanken", und Stellung bes Niedrigen neben bas Erhabene. erwartenden Angriff ber Schlesier tritt er ichlieflich mit Beriprechen entgegen, wenn er nachftens versuchen werbe Lobenftein und Sofmannewalbau, beren Werte gerabe gedrudt murben, die Starte ber heutigen Bernunft zu pri fo wolle er ber Unparteilichkeit zu Liebe auch einen Die fachsen. Amthor, in feinem Werth ober Unwerth barftell

Ein Breslauer, Dr. Steinbach, praftifcher Argt, aber mit Arbeiten auf bem Bebiet ber beutschen Sprache beichal ein trodener fümmerlicher Belehrter, überbies Bottid perfonlicher Feind, bereitete eine Entgegnung vor, bie m fach angeführte Biographie Günther's, die namentlich ihrem zweiten Theile fich als leidenschaftliche Tendenzid Ein Anhänger Gottiched's ermiberte bas Dot verräth. in einem ale fliegendes Blatt gebrudten Schreiben (vgl. of Das "Gefprach zwifchen Gunther und einem Ungenannt griff in den Streit mit überlegenen Waffen ein, indem was Gottiched wollte, mit glanzendem Wit und ichlager Gründen hervorgehoben murbe. Gin Gingehen auf Git beiten fann für unfere Lefer fein Intereffe haben. trage" (St. 17; S. 63 fg., 1737) brachten auch Rritit ber Bunther'ichen Dbe an Eugen, bie bem "fchonf Bedicht bes berühmten Dichters ! " rfennung 30 Dicht als altfrantif atonifder @ wollte ber Berfaffer brus Garbido

Freiheit" einer Bindarifchen Dbe zu und fah es nicht als inen Fehler an, baf "bie Regeln ber Rhetorif" in ber feurigen Lusarbeitung etwas beifeite gefett feien, hielt vielmehr mit Boileau bafur, baf in biefer Gattung eine fcone Unordnung ine Wirkung ber Runft fei, wie benn biefer Frangofe in einer Dbe auf die Eroberung von Namur ben beau desordre ortrefflich angebracht habe. Aber einzelne Gedanten Gun= ber's wollte er beleuchten und nachweifen, wie biefelben mehr em Bathos, bem Niedrigen, als ben gefunden Regeln ber Boefie unzugehören schienen. Dahin rechnet er auch bas Bervortreten er Subjectivität bes Dichtere in ber Ginmifchung ber Jeremiabe on feiner Noth, da doch die mahre Burbe ber Boefie folhen Seufzern feinen Blat in ihren Schranfen vergonne. Bir feben bier bas Recht und felbst die Billigfeit auf ber Seite Gottiched's. Es mar überhaupt nicht feine Art. eine "udfichtelofe Rritit zu üben. Reben bem Borbilde ber neuern Frangofen blieb ihm Opits mustergultig, und er hielt bas Ausgeben von ihm für felbstverftandlich. Bas die deutsche iteratur Butes befag, erfannte er bereitwillig an; er wollte iberhaupt nicht in ben Gang ber Dinge eingreifen und hoffte juf einen naturgemäßen Ausgleich entgegengefetter Unfichten und Manieren. Gelbst hofmannewaldau ließ er in manchen Dingen gelten, nur Lobenstein widerstrebte gründlich feiner rangofifch geschulten Clafficität. Gein "Berfuch einer fritichen Dichtkunft" (1730) entnimmt gern Beifpiele aus Bunther's Gedichten, die Dbe auf ben Baffarowiter Frieden nennt er geradezu ein Meisterstild, bas Tabadelied (S. 53) ein Rufter ber Gefellichaftspoefic, feine Briefe feien neben benen on Canit und Reutirch ben beften romifchen und frangofi= den oft gleich zu ichaten, zuweilen borgugieben.

Die Misgriffe in den Ausgaben, vor allem der Mangel in Geschmad und Pietät bei der Auswahl bessen, was doch nun offen vor die Arat, trugen in der That die Schuld, venn dassenig hätte handeln sollen, gar icht zur Son dem nahm, was Günther über die Schlesier, ja über die gesam Zeitrichtung erhob. So sollte der arme Dichter von sein Baterlande endlich noch die Schmälerung seines Nachruhms sahren. Es ist mir nur ein einziges Urtheil bekannt geword worin sich eine Ahnung seiner höhern Bedeutung verrä Bodmer in dem "Charakter der deutschen Gedichte" (Zür 1734, wiederholt in den "Beiträgen", St. 20; S. 624 stellt ihn neben Haller; er nennt ihn unmittelbar m Canity (641):

Breen andre führt der Ruhm mit ihm auf einen Wagen, Den hat uns Schlesien, und den die Schweiz getragen. Gib acht, wie der Affect in Gunther's Rede blitt, Wiewol ihn die Vernunft mit eisern Waffen schütt. Wenn er sein Elend klagt, muß jeder sich ergeben; Rur um des Baters herz mußt' Erz und Eisen schweben.

Ihr Stilus sticht hervor nach sehr besondrer Art, Des Schlesiers ist stark, nachdrücklich, doch was hart, Diemeil er stets ein Ding, das vor sich nicht bestehet, Kein eignes Wesen hat und nur mit andern gehet, Als was Sclbständigs malt, mit Geist und Thun bescelt. Gut, wenn's mit Maß geschiecht! Wahr ist es, er erwählt Ein metaphorisch Bild durch glücklichen Verstand — Und alles fällt ihm ein und kömmt ihm unbesorget.

Aber Günther's eigenthümliches Wesen ist auch hier nie erkannt. So war denn auch ein unmittelbares Fortwirk seiner Dichtung unmöglich. Das Schicksal derselben wi nus begreistich, wenn wir sehen, wie 40 Jahre nach seine Tode noch nichts von allem dem geschehen war, was i Kritik zur Wiederherstellung seines wahren Werths verlan hatte. Die setzte Ausgabe (1764) machte nur den missung nen Versuch, in das Einzelne mehr Ordnung zu bringe Eine Anzeige des Buchs in der "Allgemeinen Deutsch Bibliothek" (Band 3, 1766; St. 1, S. 253) kommt a das alte Stichwort von dem frühen Tode Günther's zurüder ein guter Dichter geworden wäre, wenn er in erseucht tern Zeiten geseht hätte: "Jetzt aber sind seine Werke nich

als die ganz schwache Dämmerung eines schönen Tages"; daß man jett alle seine Werke wieder druckt, möchte sonders bar erscheinen, denn nur der kleinste Theil werde Leuten von Geschmad erträglich vorkommen; doch könne es sein, daß es, "sonderlich in Schlesien", noch Liebhaber der Günther'schen Wuse gebe, die alles lesen wollten, was dieser unglückliche Dichter geschrieben hat.

Begreiflich bing Gunther nicht blos burch feine Geburt. fondern auch durch die Anregungen, die er inmitten der allgemeinen Zeitrichtung empfangen mußte, mit ber Schlefischen Schule zusammen. Den Beift, ber in ihr lebte, athmete er mit ber Luft ein. Er felbst war fich teines andern Gin= fluffes, feiner andern Mufter bewuft. Deswegen tonnte er einen Freund, ber fich für Boefie intereffirte (586), auch nur auf die Schlefier verweisen, auf Dvitz und Kleming, welche Die Früchte bes claffischen Alterthums Deutschland angeeignet. auf Canit, ben altern Gruphing, ben gedankenvollen, boch auch auf hoffmann, ber es ben Welfchen nachgethan, und Meufirch: por allem aber fommt er immer wieder auf Dvit 3mar fbat maren bie Deutschen getommen, aber nicht unwitrdig schlossen fie fich an die Alten und Reuen an. an Betrarca und wenige andere Italiener, welche die rechte strafe wandelten - benn Bünther hafte fonft bie ., boben & Grillen" ber Belichen -, fpater bann auch an die Dichter. Die Ludwig's Gnabenglang in Frankreich aufgeweckt, bie Boileau, Racine, Molière. Intereffant ift bas Bekennt= nif, wie er ben Entwickelungsgang ber Schule in fich e felbst im fleinen burchgemacht habe (375. 376). Nicht in z raufchendem Flittergold, das war ihm flar geworden, und in ichwülstigen Gedanken, noch in fonftigem Buppenwerk, jum Abber für niebrige Seelen bestimmt, bestehe ber Schmud ber : Runft. Mit dergleichen Dingen habe er einft felbst fich abgeplagt, zur Zeit als fein Wit noch unreif war und "wie sein flebend Gett ben Schaum ausstieß". Wenn er mancher # Magbalis aus Amor's Contrabuntt ein Standchen borge-

pfiffen, habe er Borte und Berftand gegen die Natur brechfelt; eines ichonen Rindes Mund lieft er mit Scharl beeren reiben; ein Rerl, den er ums Beld ansang, mar ein Drafel der Welt. Auch hatte er feine liebe Noth anagrammatifden Spielereien, baf er oft um ein M Stunden auf = und ablief; babei bestahl er Lohenstein holte seinen Apparat an Steinen, Thieren, Bäumen. Bf gen und fonstigen Roftbarteiten felbst über bas Deer Sabe er aber gar ein Maul voll Götter gefangen, fei por Freude toll geworden, n. f. w. Jett (1721) lerne fich felbst tennen und lache berer, die ihn folcher Ga wegen für einen Dichter gehalten. Ueber Theorie ber & hatte Günther ichwerlich viel nachgebacht; Opit' Schrift ber Boeterei war ihm natürlich bekannt, und er hatte fei Borag und Boileau gelefen. Wollte man einmal einen bod 3med ber Boefte haben, fo lieft er bas Brincip bes "Rüt und Ergetens" gelten; die Sauptfache aber ift, ben "Bho in ber Bruft zu haben", Regeln find Rebenfache (G. 1: So war auch er feines Dichters eigentlicher Schi Mit ber herrschenden Schule blieb er freilich ichon burch Formen, beren auch er fich bedient, im Zusammenhange; gewiß ift die Form nicht ohne Ginfluß auf den Inb bice glauben wir bei Gunther namentlich in allem bemieni gu erkennen, mas nach ber leibigen Sitte bes Jahrhund im Dienst ber Gelegenheit gebichtet worben ift. Sier ti namentlich in bem gemeffenen Gang und antithetifchen Ban Alexandriners wie in der langen trochaischen Strophe r vielfach die Manier ber Borganger miber.

Anders aber verhält es sich mit allem demjenigen, als freier Ausdruck eigensten Befens unverkennbar in Gedichten Günther's uns entgegentritt. Wer den Eang poetischen Bestrebungen jener Zeit verfolgt hat, wird sagen müssen, daß dasjenige, was bei jen Dichtern vereinzelt zum Ausdruck gela bei Op selten, am resten bei Fleming, erfreulich

effen lyrische Dichtung seiner bramatischen ebenbürtig ist, no bei Simon Dach, bei einer Reihe geseierter Namen gar icht, hier alles burchdringt: des Dichters Herz mit der iille innern Lebens, zu denen er die Vorgänge des äußern ebens stets in Beziehung zu setzen weiß. In der That andelt es sich hier nicht um eine glückliche Ersindung, ja icht einmal dei einzelnen Stoffen, sondern um den zusamenhängenden Inhalt eines reichen, einem realen Boden entammenden Gesühlslebens, nicht um die Kunst geschickter Jehandlung, sondern um die Gabe, Gestalten und Ideen urch das Wort zur vollen Erscheinung gelangen zu lassen

Diese Anerkennung hat sich erst spät und nach und nach bei us vollzogen, je in dem Maße, als man die Einsicht gewann, aß den persönlichen Beziehungen, die sich ja auch bei andern dichtern sinden, hier eine ganz andere Bedeutung zusomme.

Unter ben beifälligen Urtheilen über Bünther fteht, nicht Mein ber Zeit nach, basjenige Goethe's obenan. Die Beterfung, bag ju jener Beit bas, was ber beutschen Boefle eblte, ein Behalt mar, und zwar ein nationaler, baf an Calenten niemals Mangel mar, führte ihn zu Günther Werte, XXV, 80, 81). Die wenigen Worte über ihn tanimen, vielleicht ihm felbst unbewuft, aus einem verwandten 36m ift er ein Boet im vollsten Sinne bes Borte, in entschiedenes Talent, begabt mit Sinnlichfeit, Ginbilbungsraft, Gebachtnif, Gabe bes Faffens und Bergegenwartigens, ruchtbar im höchften Grabe, rhythmifch bequem, geiftreich, visig und babei vielfach unterrichtet. Genug, in ihm fand r alles, was bagu gehört, im Leben ein zweites Leben burch Boefie hervorzubringen und zwar in bem "gemeinen, wirkligen Leben". Wir bewundern feine große Leichtigfeit, alle mitanbe burche Gefühl zu erfiden und gut mnungen, Bilbern, hiftorifden und far .. en zu ichmiiden eit, feir

wenn man will, seiner Charakterlosigkeit. Er wußte sich zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Die Hätten Goethe diejenigen Gedichte, welche mit Günther's L namentlich mit seiner Liebe zu Leonoren zusammenhär von allem übrigen abgesondert vorgelegen, wäre es überhaupt möglich gewesen, in der verworrenen Masse poetischen Nachlasses das in dieser Beziehung Bedeutunge zu erkennen, so würde er seinem Lobe vielleicht den Ausschlinzugesigt haben, daß dieser Mann in einer Gawenigstens, in der lyrischen, den höchsten Leistungen gekommen sei.

Für die epische Dichtung fehlte ihm vor allem eins Objectivität der Anschauung, die ihren Standpunkt auße der Dinge, ja über denselben hat. Im Drama liegt ein einziger Versuch vor, der überdies einer besondern anlassung seine Entstehung verdankt. Es war eine be Arbeit, wie andere Gelegenheitsgedichte. Es ist darüber berichtet worden. Im Sommer 1715 war man mit Vorbereitungen zu den Schlußfeierlichkeiten am Ende Semesters beschäftigt. Schweidnitzer Künstler und Diste ten hatten das Mögliche geleistet. Der Theaterbau vor Thore war fertig, die Decorationen waren gemalt (108

Auf einer stutt ber Pan in einem beutschen Kleibe, Und an ber andern sitt ein Bacchus auf der Weide, Actäon schießt ein Reh mit einer Flinte todt. — Dort steht Terentius und zeigt zu dieser Frist, Wie emsig er das Buch des Molière liest. — In Summa, kurz gefaßt, Paris und seines gleichen Muß in der Schauspielkunst vor uns die Segel streiche

Man wollte den "Eprus" des französischen Jes Charles de la Rue geben. Die Uebersetzung aus dem s nischen und zwar in Versen besorgte Günther; sie n ihm viel zu thun und beschäftigte ihn wi enlang. Ein zu Stüd hatte Günther selbst verfaßt. urde in Stuit gedruckt und führt den Titel: ...

und bon der Schul-Jugend von Schweidnit den 24. Gept. Unno 1715 vorgestellte Gifersucht." Die Lefture bes Unbreas Gruphius führte ihn bei ber Wahl bes Stoffs zu einer Quelle, ans ber auch biefer geschöpft hatte, ber byzantinischen r Bofgeschichte. Er folgt ber Erzählung eines Ereigniffes aus bem Leben des elenden Theodofins II., ber feit 414 unter è ber Bormunbichaft feiner energischen Schwester Bulcheria ٠ regierte, bei Conftantin Manaffes, dem Berfaffer einer hiftorifchen Synopfis bis auf Alexius Comnenus in politischen Biinther icheint diefelbe aus deutschen und frangofi= Berfen. fchen Bearbeitungen gefannt zu haben. Den Inhalt bee Dramas geben wir gang furg mit ben Worten bes Borberichts: "Theobofius ber Jüngere befam einft einen ichonen Apfel geschenft, ben er aus Liebe feiner Gemahlin Eudoria übergab. Dagumal lag Baulinus, ein fehr gelehrter und von dem Raifer und der Raiferin geehrter Mann, frant banieder, welchem - : bie Raiferin folden Upfel jur Erquidung fenbete. aber, nicht wiffend, wo folche Frucht anfangs hergekommen, iŧ überschidte folche bem Raifer als eine fonderbare Raritat, ber fich baburch eine geheime Bertraulichfeit feiner Gemablin mit bem Baulino einbilbete und fofort ben unfculbigen Dann hinrichten ließ. Dies bewegte die tugendhafte Eudoria bergestalt, baf fie ihre Unschuld eidlich behauptete, nachmals aber fich unmuthevoll nach Berufalem wendete und bafelbft ihr Leben Gott mibmete." - Beiter auf ben Fortgang ber Sandlung einzugehen, lohnt nicht die Dube; die erften Erforberniffe bramatischer Technit fehlen. Die Binrichtung gefchieht im vierten Act, die Enthüllung ber Bahrheit füllt Die Berrather machen fich aus bem Ctaube, ben fünften. bem Raifer wird burch feine Schwester ber Text gelefen. Das icheint zu helfen, benn die auf dem Titel angefündigte Reue beginnt; durch einen auf ber Reife nach Berufalem gefdriebenen Brief ber Gemablin wird diefe Reue gur Berb jur gehörigen Steigerung bes Effects erzweiflung: e idieint ber bes Baulinus, um bem Theodofius ein Wanther.

blutiges Ende zu verfündigen. Die gebränchlichsten bra ichen Mittel fehlen nicht. Traumericheinungen, allege Riguren treten reichlich auf. Ginzelne Stellen bes Di find lebhaft und gewandt burchgeführt. 3m Meufer Bünther feinem Borbilde manches gludlich abgelaufcht; tenzen und Stichompthien werben oft geiftreich und tr verwendet. Ginige eingelegte fomifche Scenen verrathen Geschief: ber Repräsentant ber Komif ift augleich beri ber die Intriguen gegen Cudoria fpinnt, ber "luftige Sof Bolnloous. Bier verrath fich unzweideutig der Ginflus Bidelheringespiele, wie fie ale Erbtheil niederlandischer englischer Romöbianten auf ben Banberbühnen jener noch im Gebrauch maren. Alles ift wie mit bem Rin mannsbeil zugehauen. Daraus begreift fich auch ber 21 bes claffifch-frangofischen Leipziger Brofessors, ber bier heit im Berein mit ber Lächerlichfeit erblichte. In ber werben wir mit Gottsched lachen, wenn gleich zu Anfan erften Acte ale Gegenstud zu ber Flinte bee Actaon Friede ben Delaweig auf Wall und Mauern .. anftatt Stilde" pflangt!

Dieselbe Eigenart in Günther's Natur, die ihm Gebiet der epischen Poesie verschloß, hinderte ihn in einer andern Gattung das zu leisten, was er bei seiner Begabung vermocht hätte, wir meinen in der tire. Was unter den Gedichten dahin gehört, nimmt t unter seinen eigenen Productionen noch unter den verwai Erscheinungen der Zeit einen hervorragenden Platz ein. "Strafgedichte" mögen immerhin als Ausdruck eines sch Blicks sitr Thorheiten und Schwächen und wegen treffenden Wiges und seichten Bortrags den Leser slüerheitern; aber heute dieten sie kein weiteres Interesse sie gindem sich alles in nzell ten verliert, die dem Best gerade nahe lagen.

r Schuld an feinem Unglud. Er machte fich Feinde, bie m ichaben fonnten. Schon in Schweidnits verwickelte fie n in eine literarifche Wehbe mit bem Berausgeber einer Bochenschrift: "Bergnugung mußiger Stunden", Die fich bie bie Bittenberger Studentenzeit hineinzog. Er mufite fehr ohl, wie fehr er felbst bas Urtheil ber Welt herausforberte, ber auch bas ift ein immer wiedertehrender Bug feines haraftere. baf er einer auffteigenden Entruftung nicht Berr merben vermag. Go nahm er niemale Rudficht (485): na und alt aus allen Ständen mufte baran, und .. feine itte ftief an alle Schellen an"; wenn Rad und Galgen granf gestanden, fo hatte er ben Borwitz nicht zwingen fonen. fich ben freien Mund in Schriften zu verbrennen. Benn er fich nun gar an Manner in hoher Stellung und 1 geiftliche Burbentrager magte, bie er ale Stellenjager nd Simoniften brandmarkte, fo hatte er es am Ende fich lbit beizumeffen, wenn man ibn, wie er naib genug einge= eht, wie einen tollen Sund scheute. Er fonnte nun einmal thlen lernen, daß die Wahrheit dem, der ihre Beige ftreicht. in Brot bringt. Schon die Bewohnheit Biinther's, ftets ar Berfonen anzugreifen, riidt die meiften feiner .. fatirifchen" rpectorationen gang aus ber Sphare ber Boefie. Satte ar einmal die perfonliche Gereiztheit über fleine Ginzelheiten ben Bintergrund treten und feine Runft freigeben wollen ir bie Darftellung beffen, mas bem großen Bangen gebrach! inlänglich erfannt hatte er bas. Es fchien ihm hohe Zeit. e Augen aufzuthun, wo Lieb' und Wahrheit aus bem Lande eiget maren. Mürften und Unterthanen ber Bflicht vergagen Rachlefe 7): Nach Bewinn rennt groß und flein, ein Nachur ift bes andern Teufel, die Lehrer zengen Ameifel und ant. Bucher treiben Rirche, Recht und Umt - und nieand hört die Stimme bes rachenden Gottes! Sarmlofer und freulicher bar-- ift Bunther's Wit iberall ba, wo er fich bas ihm am nächsten liegt. Wir haben af bem Gebiet or er ben marinistischen Geschmack Schen, mit n

feiner eigenen Erftlingspoefien barftellt. Er hatte bamale ich bas groke Bublifum griindlich verachten gelernt (386): Menge hatte liberhaupt teine Ahnung von geiftiger Arbeit m ihrem Werth; man pflegte ,,tahl und obenhin zu lefen" of Achtung für den Beift, der in den Gedanken lebt, für I Rraft und die Angemeffenheit "bes Ausbruds und ber Di Den Werth ber Dichter waat man nach ihren R men ab; ein jeder weiß zu tadeln und verlangt bies m bas, je nach feinem Gefchmad, felbft Poffen und Rob Und bann gar die Unfpriiche ber Leute, wenn fie Belenn heitsgedichte bestellen! Da foll man Flavien erbarmlich to leiern, wie, ba fie geftern fpat bas Sonntagezinn gefchem ihr aufgeftreifter Urm bie Schwanenhaut entbloft, baber feiner Bruft ein neuer Metna brennte, bem felbft ihr Schiff faß die Blut nicht lofchen konnte. Go ftellte man allerbe wunderliches Begehren, wie an jenen Maler, ber gegen bil Bezahlung ben großen Goliath auf einen Dreier malen foll bib

Die Frage, durch welche diefe Ausführungen eigentlich anlagt worden find, ob Bunther jemals bie bochften & Die ber Dichtkunft erreicht haben würde, wenn fein Leben I be andere gestaltet hatte, foll hier nur flüchtig berührt weit big Goethe hat die Frage ebenfalls erwogen, doch nur bon ein Standpuntte aus. Zwei Doglichfeiten gab es, Gunther Den geordneten und forgenfreien Leben gurudzuführen, entwo bie Rlidfehr gur Brotwiffenschaft, ober eine Stellung, wie einmal in Dresben in Aussicht ftanb. Goethe bat nur lette ine Auge gefaßt. Auf bas, worum es fich bier belte, "ben Soffestlichkeiten Schwung und Bierbe ju ge und eine vorübergehende Bracht zu verewigen", legt er and Bewicht. "Dies Blüd" hatte Bunther "burch ein unferie Betragen verfchergt". Ronig mar gliidlicher, indem er Stelle eines Sofpoeten mit Bitrbe und Beifall Wir verfteben bie Reign bie bie Ausipruch uniers GT I

ja: in allen fouverun

itfunft bon oben herunter; beshalb tonnte er ein Greignif bas Luftlager bei Dühlberg, bas König poetisch schilbern e, den erften murdigen, wo nicht nationalen, doch proellen Gegenstand nennen, ber vor einem Dichter auftrat. fwurdig. Goethe gibt zu. daß biefer Gegenstand einen en Mangel habe, ba er nur Brunt und Schein mar, bem feine That hervortreten konnte. Dies und bie n Rudfichten, bie ju nehmen waren, indem immer ber und Staatstalender zu Rathe gezogen werden mußte, n dann ber Grund gewesen fein, daß Ronig über ben n Befang nicht hinaustam. Und an folden Stoffen die andern Feste und Feierlichkeiten waren doch nicht ger Brunt und Schein - feine Rraft vergeuden zu muffen, : ein Glud fein? Bas Günther auf biefem gefährlichen iete zu leiften verftand, bas hat er burch feine Dbe auf en gezeigt: ob er fich aber bauernd mit bem Berufe eines ichtere abgefunden haben würde, ift boch zu bezweifeln. haben jedenfalls dem Befchick zu banten, das unfern ter da beließ, wo er die Burgeln feiner Rraft hatte, im aten freien Leben. Laffen mir überhaupt alle Muthungen barüber, mas unter geneigterm Geftirn aus ihm : werben konnen, die nur im Stande waren, une ben uß deffen, mas mir durch ihn besitzen, zu verfümmern. biefer Benuf wird auch für unfere Lefer ein hoher fein. blos wegen der rein menschlichen Theilnahme für ein es Dichterleben, fondern auch wegen ber Befriedigung, ine vollkommene Sarmonie des Inhalts und der Form

Bie Günther die heroischen Jamben und Trochäen von n Borgängern übernommen hat, ohne sich durch dieselben it zu fühlen, so fand er bei ihnen auch eine reiche nichfaltigkeit lhrischer Formen vor, die ihm die freieste gung gestattet.

Reues ergab sich leicht und glücklich, virken ließ. Einsache Comfind ihm die liebsten,

künstlerischen Standpunkt aus gemähren muß.

manches klingt an die Beisen des Bolks- und Gesellschaftliedes an, einzelnes ist sogar bestimmten Melodien under gelegt; durch alles aber geht belebend und erwärmend it seines Gefühl, ein Wohllaut, ein inniges Verständnis bistür, daß die Mittel der Musik auch in der Poesie zu dwwenden sind (346). Auch Worte können Musik werden:

Sört boch, hört! bie reinen Saiten Bittern, wechseln, janchzen, streiten, 3hre Herrschaft zwingt bie Brust Balb zum Sasse, Balb zum Leibe, Balb zur Liebe, balb zur Freube, Balb zum Kummer, balb zur Luft.

Darum wird auch zuweisen, selbst als Umkleidung eim lyrischen Gedankens oder einer einsachen Situation die must kalische Kunstform der Cantate gewählt, die in ihrer Vertellung der Stimmen sich dem Drama nähert. Was Ginnte in dieser Art verfaßt hat, ist zum Theil wirklich compone und mit Instrumentalbegleitung ausgeführt worden.

Bas in Gunther's Charafter als Menich Ungeorbuei war, barin erbliden wir eine pathologifche Erscheimung, ber Grund unschwer zu erfennen ift. Auch in biefen Blatte find feine Schwächen ichonungelos aufgebectt. Wir falm wie fein Berg durch den Berluft feiner Liebe verdifftert in feine Energie gelahmt murbe zu einer Beit, mo er fie nöthigsten hatte. 218 bann bie Leibenschaften erwachte wurden ihm alle Mittel ber Befriedigung entgegengetragt Dem Begehren verfagte fich felten ber Benuf, bem Bim folgte ber Befit, und biefer erfchien niemals nur in Ferne, etwa ale Erfolg ernften Strebene, ale Lobn ! Arbeit in ber Bufunft. Sinderniffe, die bagwifchentran murben befiegt, und bem Entbehren folgte abermals Beniegen; fo gingen bie Tage bin, um mit ber Berritter aller Berhältniffe zu enden. Dazu aber ton mit noch Schuld bes Baters, auf ben eine fd re ! erantworte fällt; benn nicht blos um ein f ch dund of 112.

s sich hier, sondern um das Berstoßen eines Kindes, das enig in das Aelternhaus zurückam, nun aber vor der verhlossenen Thür verbittert umkehrte, um sich wieder von dem strom des Lebens treiben zu lassen. Geistig darin unterzusehen, davor bewahrte ihn das Bewußtsein der eblern Kräfte, er besondern Gaben, die ihn über die Alltagsmenschen zu ellen schienen. Für diese hatte er die Absertigung (Nachlese 38):

Was schnitzt ihr unbesonn'nen Richter Den Umstand meines Theils nach euch? So mancher Mensch, so viel Gesichter, Und boch ist feins bem andern gleich: Nicht anders ist zum Stehn und Fallen, In Luft und Leib, Bei jeglichem und auch bei allen Ein allgemeiner Unterscheib.

Ueber die Roth, felbst ba, wo er als ein Liebeswerk inen Freunden empfahl, ihm den Tod zu wünschen, erhob m, wenn endlich auch fein gludlicher humor ihn verließ, er Beruf, in bem bei ibm alles aufging. Geiner festen eberzeugung nach hatte die Boefie in fich felbst ihren Lohn, as freilich benen fonderbar vortomme, die nicht wiffen, daß Beifter gibt, die den Nachruhm höher anschlagen als bifche Bitter. Diefer aber mar ihm gewiß, das glaubte zu fühlen. Das war es auch, was er als höchsten Lohn r Liebe zu bieten hatte: wie einst Betrarca, bas Andenken iner Beliebten ber fpaten Nachwelt überliefern zu fonnen. aun werbe noch manches Berg Troft aus feinen Liebern eben. Aber noch mehr; trot aller Berirrungen wußte fich im Busammenhang mit dem höchsten Wesen. Wollte ich die Poefie keinen Troft mehr verleihen, dann richtete er in Denten auf Welt und Natur; bas führte ihn zu fich felbft wiid: er vermochte wieder, die Rube ba zu suchen, "wo ber fuchen foll". Dann begriff er, daß er nicht das Fern= richten brau ; er sah bie Wunder r Brust (413). — Wer es bermocht hat, ichon in der wiinichenden und hoffenda Rraft ber Jugend feinem Leben die Barmonie zu geben bie als bas Endziel aller Geiftesarbeit bas bochfte Gut ift; wem ce gelungen ift, nach bem fchonen Blatonifden Bleichnif ben Bugel bes einen wilben Roffes ftete mit ftarter Sand zu halten, ber werfe ben erften Stein mi habei Sein Leben ift ihm gerronnen, aber nicht fein die i Dichtung, denn in ihr bleiben die Gedanken und Empfindung eines ebeln Beiftes verewigt.

bie .

my

enn

iner

Miin

habe

Durch das ftete Zusammengehen von Wahrheit mi Las Dichtung in Gunther's Leben und Wirten find une bie fit die Auswahl maggebenden Grundfate vorgezeichnet worde Die Bergleichung der dürftigen Rachrichten Steinbach's mi ben Bedichten felbst in ihrer bem Lefer ichon betannten m glaublichen Berwirrung ergab zunächst einige feste Buntte, m denen aus eine Orientirung in der Fille des hier nieder legten biographischen Materials möglich war. Als fold Buntte, Die eine weitere Aussicht gemahrten, bitrfen wir be zeichnen: Zeitereigniffe, Ramen befannter Manner, mit bent ton Günther in Berührung tam, Orte, wo er fich in bestimmte ber Lebensperioden aufgehalten hat. Gigene Berichte ither gewilk in Erlebniffe, Beziehungen und Anfpielungen auf Bergangent im und Gegenwärtiges, Mittheilungen über Abfichten und Sof & nungen, gang individuelle Stimmungen führten bann weites in So konnte eine chronologische Busammenftellung ber Gebicht bil versucht und endlich wirflich erreicht werben. Bin und wie ber tam bann noch - zuweilen zu unferer Freude, baf mit In richtig gerechnet - bie Bezeichnung einzelner Stude mit & Jahr und Tag, befonders in den erften Ausgaben, bing Solche bestimmte Angaben ließen freilich auch guweilen it fu Bestimnung ber Entstehungszeit, die sich aus einem Gebich felbst, und zwar nicht allein dem Ton und der Farbung be Gangen nach, fondern aus ber Erwähnung befonderer. fon fcon befannter Berhaltniffe ergeben hatte, ale irrig erfchein Wären uns 2. B. nur die Gesammtausgaben feit 1788

nb gemefen, fo hatten wir angenommen, bas ichone Bedicht: Seonore lieft ihr Berge nicht langer unempfindlich fein". e bie Sprache eines jungen, von bem Bliick bes erften fites ber Geliebten überftromenden Bergens. Bir murben felbe in die Reit des Schweidniter Schülerlebens verfett ien, benn bahin meifen überdies die perfonlichen Begiehungen: Bufammentunft bei ben Grabern ber Meltern, Die Sorge. fich felbst in ben Genug bes Augenblicks hineindrängt, 3 zuletzt noch die Bindeutung auf eine tröftlichere Butunft. 18 Bebicht hatte also im ersten Buch, etwa nach Nr. 9 in hier ift Bunther ber Liebe Leonorens, die vielleicht ichon em andern angehört, noch nicht ficher - feine Stelle finden ffen und würde fomit eine unwilltommene Liicke ausgefüllt Run fand fich aber im erften Drud, außerdem burch e Bemerkung Steinbach's bestätigt, für daffelbe das Da= n: 26. Juni 1719. Es gehört alfo jener Beit in Leibzig mo die Soffnung auf Wiedertehr des ersten Liebesgliicks Dichter zur poetischen Geftaltung beffen brangte, mas more ihm einst gewesen war. Die Stimmung Bünther's, fein Berg nicht binden will, um nur der Freiheit zu leben, Dr. 20 bes zweiten Buche, fonnte une glauben laffen, 1 fei bas Gefühl der Liebe noch fremd gewesen, und bas bicht mare bann eine ber früheften. Dagegen aber fpren die Bollendung der Form und eine gang bestimmte Sin= fung auf die Zeit nach ber Eroberung Belgrade (B. 31 ) 32). Also auch hier liegt eine poetische Apperception zu unde, burch welche Bünther gegen ben Schmerz über bas rlorene anfampft.

Wo solche Anhaltspunkte fehlen, da mußte in einigen Uen unentschieden bleiben, ob ein gewisses Gedicht als unstelbarer Ausbruck der Empsindung, oder als eine spätere tische Bergegenwärtigung vergangener Seelenzustände zu rachten sei. Für uns ist dieser Unterschied von keiner beutung; unsere Auswahl will wie ein poetisches Tagebuch wie ein bestichtes Le : begleiten. Diesem Zwecke gemäß sind die

mitgetheilten Gedichte in vier Bücher abgetheilt, die den Be ben ber frühen Jugend und ersten Liebe, des Studentenlel mit seinem Schluß in Dresben, des erneuerten Liebesgl und bes beginnenden Elends, des Abfalls von Leonoren des heimatlofen Wanderlebens bis zum Ende entsprechen.

Die Sammlungen ber Günther'schen Gebichte bringe einer besondern Abtheilung auch eine Anzahl "geistlicher L oder Lieder", von denen jedoch nicht alle des Dichters Sithum sind. Eine Reihe von Liedern über bestimmte Bitexte ist während des Aufenthalts in Bressau auf Ben lassung eines durchreisenden hohen Herrn aus dem "Eh lichen Jahr" des Franzosen de Sach übersett. Nur d sind für die Geneinde oder für die häusliche Erbanung stimmt. Alles übrige entstammt derselben Duelle wie gesammte Lyrit Günther's. Einige dieser Gedichte schienen religiöse Stimmungsbilder der Aufnahme werth, muf jedoch, da sie sich jedem Versuch einer Zeitbestimmung entzies in einen besondern Anhang verwiesen werden.

# 3 nhalt.

| 's Leben und Dichten                                                                                                          | •        | •    |              | •          | •   | •    | •   | •  |   | eite<br>V  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|------------|-----|------|-----|----|---|------------|
| Erftes Bi                                                                                                                     | uch.     |      |              |            |     |      |     |    |   |            |
| gnugen beißt auf Erben.                                                                                                       |          |      |              |            |     |      |     |    |   | 8          |
| Seufzer, mein Bergnuger                                                                                                       | π.       |      |              |            |     |      |     |    |   | 4          |
| es Glude                                                                                                                      | • •      |      |              | . •        | ٠.  |      |     |    | • | 5          |
| uch mit mir, ihr Blumen,                                                                                                      | Bäi      | ım'  | un           | <b>b</b> 6 | ðđ) | att  | en  |    | • | 7          |
| boch nur, ihr höhnschen E<br>n Gebanten tuffe<br>: nicht die starten Triebe                                                   | hore     | n    |              | ٠          | •   | •    | •   | •  | • | 7          |
| n Gedanten fuffe                                                                                                              |          | •    |              | •          | •   | •    | •   | •  | • | 8          |
| nicht die starten Eriebe                                                                                                      |          | •    |              | ٠          | •   | •    | •   | •  | • | 10         |
| ben und entbehren in ber Bruft empfinben .                                                                                    | • •      | •    |              | ٠          | ٠   | •    | •   | •  | • | 11<br>12   |
| in der Stuft empfinden.                                                                                                       |          | •    | • •          | ٠          | •   | •    | •   | •  | • | 12         |
| önheit, nimm bie Bufe och bie Welt verbriegen.                                                                                |          |      |              |            |     |      |     |    | • | 14         |
| ers leget fich die Blumeng                                                                                                    | <br>244: | ٠    |              | •          | •   | •    | •   | •  | • | 16         |
| te muß fürwahr mich als                                                                                                       | fein     | e,4  | ı .<br>İnfif | int        | ាំ៖ | oho  |     |    | • | 16         |
| b, was zweifelst bu an m                                                                                                      | einer    | 99   | enli         | ńŧ.        | it  |      | ••• | •  | • | 17         |
|                                                                                                                               |          |      |              |            |     |      |     |    | • | 17         |
| d, ich bin ber hulb nicht<br>r Muh' und Zeit und So                                                                           | bmac     | btei | <br>n.       | •          | •   |      |     |    | • | 18         |
| lagbalis, bu forberft zwar                                                                                                    | ber      | 3    | υЩ           |            |     | :    |     |    |   | 18         |
| e foll ich bich und beinen                                                                                                    | llm      | an   | g 11         | ıeit       | en  |      |     |    |   | 19         |
| 3, verzage nicht                                                                                                              | `        |      |              |            |     |      |     |    |   | 19         |
| ren Wacht und Stärke .                                                                                                        |          |      |              |            |     |      |     |    |   | 20         |
| ch bich mit feinem Ruffe<br>it, mein Rinb, ich bleibe                                                                         |          |      |              |            |     |      |     |    | • | 21         |
| t, mein Kind, ich bleibe                                                                                                      |          |      |              | •          |     |      | • . |    |   | <b>22</b>  |
| inn<br>u boch nur, bu Salfte me                                                                                               |          |      |              |            |     |      |     |    |   | <b>2</b> 3 |
| u boch nur, bu Balfte me                                                                                                      | iner     | 23   | rust         |            | 3   |      |     | ď. |   | 24         |
| el minim non mir to mel                                                                                                       | aet      | nem. | P (M         | 11111      | 70  |      |     |    |   | 26         |
| tann alles moglich machen                                                                                                     |          |      |              | 14         | 00  |      |     |    |   | 27         |
| mich und meine Liebe.                                                                                                         | F 300    | *    |              |            | 2   | ¥ .  |     | 1  |   | 28         |
| or tatten viorbenibinde ,                                                                                                     |          | 2    |              | -          | 8   |      | 1   |    | 1 | 200        |
| fann alles möglich machen<br>1 mich und meine Liebe.<br>hr falten Nordenwinde<br>nn noch Leonore.<br>ich schon genug! Schweig | 7 1      | Sec. | in a         |            | mi. | wil. | ais | 1  |   | 33         |
| d land dennit: Swinstl                                                                                                        | 1 12     | HIL  | 11/62        |            |     | **** | -4  | -  |   |            |

#### LXXVIII

|                                                                       |              |     |      |     |       |     |     |     |      | ţ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|------|---|
| O Göttin, bie bu in ber Welt                                          |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Amaryllis, hat mein Sehnen                                            |              |     |      |     | •     |     |     |     |      |   |
| Amarpllis, hat mein Sehnen 3ch weiß noch wohl bie liebe Zeit          |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Damit genug, es ist vergebens.                                        |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| D, welch angstliches Betrüben                                         |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Schönen Rindern Lieder fingen                                         |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Die Tugend tam und fah bie schöne                                     | (8           | eg  | enb  | a   | II    |     |     |     |      |   |
| Betroane Bhantafie, fomm, back ben                                    | $\mathbf{r}$ | lu  | nbe  | r   | ein   |     | _   |     |      |   |
| Gehab bich wohl, bu lieber Freund<br>Mein Rummer weint allein um bich |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Mein Rummer weint allein um bich                                      |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Ach. liebster Schatz, verdient mein &                                 | 5er          | 2.  |      | _   | _     |     | _   |     |      |   |
| Und wie lange foll ich noch. dich. nieir                              | ı Y          | at  | er.  | ie] | bit   | 211 | ſħ  | red | 1011 |   |
| So lebe mohl mit allen Spöttern .                                     |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Awischen Uter. That und Klüften                                       |              |     |      |     |       |     | _   |     |      |   |
| 218 Orvbeus mit verliebten Thräner                                    | t.           |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Bei fo nahen Todeszeichen                                             |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Bei fo nahen Tobeszeichen                                             | en           | į   | on   | 11  | 1ei 1 | nen | 3   | ahı | en   |   |
| Run empfind' ich endlich auch, mas Be                                 | rb           | ruf | i uı | ıb  | Ar    | bei | t f | önn | en   |   |
|                                                                       |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Anhang geistlichen                                                    | : (          | dei | idj  | tc. |       |     |     |     |      |   |
| Die Racht ift bin, nun wird es Lich                                   |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Welch fuß- und holber Gnabenftrahl                                    | ٠.           | •   | ٠    | •   | •     | •   | •   | •   | ٠    |   |
| Abermal ein Theil vom Jahre                                           | •            | •   | •    | •   | •     | •   | •   | •   | ٠    |   |
| Der Teierskand ist somsåt                                             | •            | •   | •    | •   | •     | •   | ٠.  | •   |      |   |
| Der Feierabend ist gemacht<br>Wer die Erbe recht beschaut             | •            | •   | •    | •   | •     | •   | • • | •   | ٠    | 1 |
| Enklick bleikt nicht amis aus                                         | •            | •   | •    | •   | •     | •   | ٠.  | •   | ٠    |   |
| Enblich bleibt nicht ewig aus                                         | •            | •   | •    | •   | •     | •   | ٠.  | •   | ٠    |   |
| envirm ierre ore Bollunug' engirm.                                    |              |     |      |     |       |     |     |     |      |   |
| Seele, wirf ben Rummer bin                                            | •            | ٠   | ٠    | ٠   | •     | •   | ٠.  | •   | ٠    |   |



Gedichte.

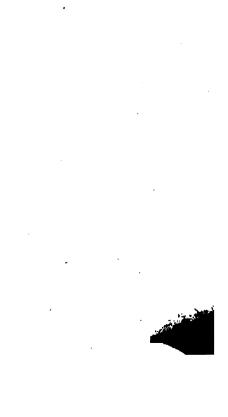

•

.

.

•

## Erftes Buch.

1.

(Aria. Gin guter Freund bas befte Bergnugen.)

Mein Bergnügen heißt auf Erden Ein vertrauter Freund allein; Wenn ich den kann habhaft werden, So stimmt Herz und Lippen ein, Und die Losung ist das Pfand: Freundschaft ist das schönste Band.

Hier giebt sich ein holdes Gosen Tausendsacher Anmuth an, Wo man stets die Zuderrosen Der Vergnügung brechen kann, Und ein recht gelobtes Land. Freundschaft ist das schönste Band.

Strebt vor mir nach eitlem Gute, Blinde Thoren, spät und früh! Mir ist gar nicht so zu Muthe, Dieß verlohnt sich nicht der Müh. Was ist Geld? Ein glatter Sand. Freundschaft ist das schönste Band.

Undre mögen sich mit Sorgen Um des andern Gunst bemühn Und vom Abend bis an Morgen Un dem Liebessjoche ziehn. Mir beliebt tein solcher Tand. 5

10

15

Lieben ist ein stetes Leiben, Das manch heimlich Weh gebiert Und bei seinen seltnen Freuden Tausend Rummer mit sich führt, Ein vermprehter Zuckerkand. Freundschaft ist das schönste Band.

Freundschaft kann aus allen Sachen, Wenn der Liebe Garn zerreift, Honigseim und Wermut machen, Der mit lauter Anmuth speist; Sie haßt allen Unbestand. Freundschaft ist das schönste Band.

Un ibr treff' ich aller Orten . Ein so groß Bergnügen an, Das ich gar mit keinen Worten Richt genug beschreiben kann; Dieses Kleinod stiehlt niemand. Freundschaft ist das schönste Band.

Richts foll meinen Sinn besiegen, Wahre Freundschaft soll allein Auf der Welt hier mein Vergnügen Und der stete Wahlpruch sein, Der mir allen harm entwandt: Freundschaft ist das schönste Band.

2.

(Als er sich seiner Abwesenben erinnerte.) Küßt, ihr Seufzer, mein Vergnügen! Denn bei euch muß es berubn, Bis es wird bas Schickfal fügen, Daß es meine Lippen thun Und zwei Seelen durch ihr Prücken

Regungsvoll zusammenschicken.

<sup>29</sup> vermprebt, burd Mprrbenfaft verbittert.

| Stelle bein verhaßtes Klagen,<br>Das du so gar fühn gethan,<br>Wirst du, andre Seele, sagen,<br>Bei mir fünftig klüger an,<br>Wo ich dir nicht foll bei Zeiten<br>Deinen Ubschied zubereiten.   | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| O, es sind des Himmels Triebe,<br>Und von oben ists geschehn,<br>Daß ich dich, du Bild der Liebe,<br>Mir zum Abgott auserschn,<br>Weil ich so gar seltnes Wesen<br>Kann aus deinen Augen lesen. | 15 |
| Deine engelholbe Blide,<br>Die bis in die Seele gehn,<br>Sind so feste Zauberstricke,<br>Daß du selber must gestebn:<br>Wenn ich diesen könnt entreißen,<br>Must' ich billig Simson heißen.     | 20 |
| Aber wo die reinen Flammen,<br>Welche meine Brust empfindt,<br>Und aus deinen Augen stammen,<br>Dir von mir beschwerlich sind,<br>D, so werd' ich stets mit Wissen                              | 25 |
| Dir befcwerlich fallen muffen.                                                                                                                                                                  | 30 |

3.

(Mls er fich über ihren Tob betrübte.)

Betrügliches Glüde! Die stählerne Brüde Der hoffnung zerfällt; Der Becher der Freuden Wird mir durch dieß Leiden Mit Wermuth vergällt.

Die Sonne ber Zugend, Die Blume ber Jugend Gebt unter und ein; Der himmel wird trübe, Die Alammen der Liebe Berlieren ben Schein.

Der Arübling ber Jahre Erfitebt auf ber Bahre. Ber wird mir ben Auß Wie vormals gewähren? Ad langes Entbebren! Ad turzer Genuß!

Erblafte Florette! Dein Tob reift bie Rette Der Eintracht entzwei; Dein Leidenbegängniß Beigt, wie bas Berbangniß Mein Genkerstnecht fei.

Bebedt mich, ibr Berge! Umfaßt mich, ibr Sarge! Berfagt mir bie Luft! Mein Geift mag zerfliegen, Des Leibes Bergnügen Ift Mober und Gruft.

3d sterbe ver Rummer, Der ewige Schlummer Entgeistert die Bruft. Ich liebte von Gerzen, Ich lebte mit Schmerzen, Ich sterbe mit Luft. (Als er sich ber ehmals von Flavien genoffenen Gunft noch erinnerte.) Erinnert euch mit mir, ihr Blumen, Bäum' und Schatten, Der oft mit Flavien gehaltnen Abendlust! Die Bäche gleißen noch von Flammen treuer Brust, In der wir werthes Kaar des himmels Borschmack hatten.

In der wir werthes Baar des himmels Borschmack hatten. O goldne Frühlingszeit! Mein Herz, was kommt dir ein? 5 Du liebest Flavien, sie ist ja nicht mehr dein.

Hier war es, wo ihr Haupt mir oft die Achsel drückte, Berschweigt ihr Linden mehr, als ich nicht sagen darf, Hier war es, wo sie mich mit Klee und Quendel warf, Und wo ich ihr die Schoß voll junger Blüten pstückte. 10 Da war noch gute Zeit! Mein Herz, was kommt dir ein? Betrübt dich Flavia? Sie ist ja nicht mehr dein.

## 5.

(Auf ein Mäbchen, fo er einsmals bei einem guten Freunde in ber Nachbar= fcaft fabe zum Fenfter herausfehen.)

> Schweigt doch nur, ihr höhnschen Thoren, In der kühlen Dämmrungsstill, Da mein Hezz vor Leonoren Seine Regung zeigen will, Weil sich ihrer Jugend Bracht Ueberall gefällig macht.

Durch die Reizung ihrer Sitten Komm' ich um den Freiheitsstand, Den mir manche schon bestritten, Aber keine noch entwändt, Weil der himmel ihrer Art Meine Liebe vorgespart.

Ihrer Kleider nette Schwärze
Beigt mir ein vergnügtes Licht,
Welches wie des Mondes Kerze
Bärtlich aus den Wolken bricht
Und der Hoffnung, die sie liebt,
Einfluß und Ergezung giebt.

15

10

Selbst die Schönheit vom Gemüthe Bricht durch Blick und Antlis vor, Und der Reden Geist und Güte Kiselt oft ein lauschend Ohr, Daß mich auch das Zusehn schmerzt, Wenn sie mit Gespielen scherzt.

D wie selig ist die Stunde, Da man, angenehmes Kind, Auf dem rosenvollen Munde Deines Herzens Huld gewinnt Und den Borschmack jener Welt Selbst mit dir in Armen hält.

Fliegt daher, ihr stillen Lieder, In die schöne Nachbarschaft Und bewegt die stillen Glieder Durch die Wirkung starker Kraft, Bis ein Traum von meiner Treu Leonorens Luftspiel sei.

6.

(Als er insgeheim liebte.)

Was ich in Gebanken kusse, Macht mir Müh' und Leben süße Und vertreibt so Gram als Zeit; Niemand soll es auch ersahren, Niemand will ichs offenbaren Als der stummen Einsamkeit.

Ob ich gleich nun, schöne Seele, Namen, Brand und Schmerz verhehle, Würd' es doch mein Glücke sein, Wenn du selbst errathen solltest Und nur einmal forschen wolltest, Wem sich meine Flammen weihn.

| Merkst du nichts aus Wort und Bliden,<br>Die viel Sehnsuchtszeichen schiden?<br>Siehst du mir kein Feuer an,<br>Wenn mein zärtliches Gemüthe<br>Bei der Wallung im Geblüte<br>Diesen Trieb nicht bergen kann?      | 15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Freilich mach' ich öfters Grillen,<br>Aber alles doch im Stillen<br>Und tabei nicht ohne Luft,<br>Weil du allzeit meine Sinnen<br>Durch dein artiges Beginnen<br>Auch entfernt ergeßen muft.                       | 20 |
| Will ich mich gleich felber zwingen,<br>Dein Gedächtniß weg zu bringen,<br>Fühl' ich in mir Widerstand,<br>Denn ich glaube, dich zu lieben,<br>War mir schon ins Blut geschrieben,<br>Eh' ich noch die Wiege fand. | 25 |
| Doch was hilfts, ins Blut geschrieben,<br>Wenn mir dieß getreue Lieben<br>Weder Frucht noch Hoffnung zieht?<br>Kranke mögen sich beklagen,<br>Nur mein Herz soll gar nichts sagen,<br>Ob es noch so heftig glüht.  | 35 |
| D du ungemeines Leiden, Schöne Früchte sehn und meiden Und bei Quellen dürstend stehn! Wenn die hauptverson nur wüste, Was für Seufzer sanster Lüste Ihrer Schönheit opfern gehn!                                  | 40 |
| Doch du ungemeines Leiben<br>Bist auch wahrlich zu beneiben,<br>Weil dich die Person erweckt,<br>Die vom Schönsten auf der Erden<br>Selbst verdient geehrt zu werden<br>Und schon manchen angesteckt.              | 45 |

<sup>48</sup> anfteden, entzünben.

Durch ein ehrerbietig Schweigen Will ich mich gelassen zeigen, Bis vielleicht ein Tag erscheint, Da die Flammen heller brennen Und der Welt entdeden können, Wie ich es so treu gemeint.

Sollt' auch dieser Wunsch betrügen, Find' ich bennoch mein Vergnügen Und die größte Lust daran, Daß ich nach der klugen Lehre Dieses Bild geheim verehre, Was ich nicht besitzen kann.

7.

(Als er seine Liebe nicht sagen burste.)
Ich leugne nicht die starken Triebe
Und seufze nach der Gegenliebe
Der Schönheit, die mich angesteckt.
Der Traum entzückt mir das Gemüthe,
So oft mir mein erregt Geblüte
Dein artig Bild auch blind entdeckt.

Allein die Chrfurcht heißt mich schweigen: Ein Sklave darf die Ketten zeigen Und in der Noth um Rettung schrein; Rur ich muß diesen Trost entbehren Und darf den Jammer nicht erklären; Das heißt ja zweisach elend sein.

Indessen, darf der Mund nicht klagen, So wird dir doch mein Auge fagen, Wie tief mein herz verwundet sei. Erwäge nur Gestalt und Mienen, Sie werden dir zum Zeugniß dienen: Ich kann und mag nicht wieder frei. Mich deucht, du nimmst es wohl zu Herzen, Erhalt' ich das in meinen Schmerzen, 20 Daß dir mein Feder wohl gefällt, So will ich heimlich gerne brennen Und dir sonst nichts als dieß bekennen, Du seist die Schönheit dieser Welt.

8.

(Als er bas, was er liebte, entbehren mußte.) Etwas lieben und entbehren Jft ein Schwerz, der heimlich qualt; Wenn die Blide Zungen wären, Hätten sie dir längst erzählt, Was dein Wesen, kluges Kind,

Ueber mich por Macht gewinnt.

5

Denke, wie es martern muffe,
. Wenn ein müder Bilgersmann
Bon dem Ufer tiefer Flüffe
Reinen Trunk erreichen kann
Und mit Sehnsucht und Verdruß
Waster sehn und dürften muß.

10

Deiner Schönheit reife Früchte Martern mich ja auch zu scharf, Denn sie sind nur Schaugerichte, Die mein Mund nicht koften barf. D betrübter Appetit, Der verbotne Früchte sieht!

15

Schilt bein zorniges Empfinden Mein verwegen Lüsternsein, So vergieb den schönen Sünden, Denn sie sind hauptsächlich bein, Weil du gar so reizend bist, Daß man sich aus Lust vergiet.

Weiß ich boch nicht, wen ich nenne! Doch genug, es ist ein Bild, Das, so lang ich leb' und brenne, Mir allein das Herze stillt.

### 12.

(Conett. An feine Magbalis.)

Nicht anders leget sich die Blumengöttin an, Wenn ihr der nahe Lenz die Wiederkunft erlaubet, Als meine Magdalis, von der man heute glaubet, Sie habe der Natur es weit zuvor gethan. Der Neid, so nichts an ihr als dieses tadeln kann, Daß sie die Schönheit auch mit ihrer Schönheit schraubet, Wird von der Majestät selbst des Gesichts beraubet Und sindet nichts um sie vor seinen Lästerzahn. Uch, wohlgestaltes Kind, dein Halstuch tröstet mich, Weil es die Liberei der grünen Hossinung träget, Mein Wünschen sei erfüllt, mein Vitten habe dich, Mein Seufzen deine Brust zur Gegengunst beweget; Da nun dein zarter Flor mir dieses wissend macht, So ist mein Kuß bereits aufs Botenlohn bedacht.

# . 13. (Conett. An eben bie Borige.)

Das Glücke muß fürwahr mich als sein Schoßtind lieben, Und das Berhängniß mich zu quälen müde sein, Weil du, getreues Kind, mir nach so mancher Pein Dein unverfälschtes Herz zum Eigenthum verschrieben. Mein Schiss, das Wind und Meer an manchen Fels getrieben, Lauft den Vergnügungsport mit vollen Segeln ein, Und meine Hoffnung kann sich schon im Geiste freun, Nachdem dein freies Ja den Zweisel aufgerieben. Versiegle nun den Bund durch einen seuchten Kuß, Bis dich des Priesters Hand mir völlig überreiche, und glaube, daß mich selbst der Hinmel strafen muß, Wosern mein Wankelmuth dein Bild in mir verstreiche. Trum liebe nur getrost, denn die Beständigkeit Wirkt mir den Hochzeitrock und auch das Leichenkleid.

<sup>12. 6</sup> fdrauben, zum Wettfampf herausforbern. 13. 8 aufreiben, entfräften. — 12 verstreichen, auslöschen.

## 14.

#### (Sonett.)

Mein Kind, was zweifelst du an meiner Redlichkeit, Die ihres gleichen doch in deiner Brust verspüret? Wo meiner Abern Blut nur einen Tropfen führet, Der sich nicht tausendmal vor dich zu sterben freut, So wünsch' ich ihm den Fluch, den Ebals Felsen dräut, 5 Und Kain's Fuß erfährt; der Stern, so mich regieret, Und dessen Tried in mir die reine Glut gebieret, Folgt nicht wie ein Planet dem Wechsel dieser Zeit. Mein Sinnbild ist ein Ring, der Denkspruch: Sonder Ende. Denn wer nicht ewig liebt, der liebet nimmermehr; Wein Engel, giebst du nun dem Argwohn kein Gehör, So lege mir dein Herz in die getreuen Hände. Ich sichre, diesen Schaß wird deinem Saladin Kein Räuber, kein Verlust, auch nicht der Tod entziehn.

### 15.

## (Mabrigal an feine Magbalis.)

Mein Kind, ich bin der Huld nicht werth,
Die mir von deiner Hand so häusig widerfährt;
Drum zürne nicht, wenn ich
Mich in dieß seltne Glücke
Nicht, wie ich sollte, schicke
15
Und glaube sicherlich:
Würdiget dein Gnadenstrahl
Meine Lippen noch einmal,
Deinen schönen Mund zu küssen,
So werd' ich fürchten müssen,
So werd' ich fürchten müssen,
Daß nicht die Wollust dieser Zeit
Durch ihre Süßigkeit
Mir die Lust zum himmel raube,
Und ich der Gegenwart mehr als der Zukunft glaube.

<sup>14. 5</sup> Chal, Berg bes Fluches, vgl. 5 Moj. 27. — 13 sichern, versichern. Günther.

Weil ich den Kuß Entbehren muß, Der so viel Lust verspricht; Doch hoff' ich, alles auszustehn, verlaß nur du mich nicht!

Berlaß nur du mich nicht,
Du Engel, dessen treuer Geist
Und holdes Angesicht
Mir noch den Troststern weist;
Der himmel wird einmal
Uns nach so vieler Qual
Der hoffnung Siegeskranz verleihn
Und mich durch dich erfreun;
Drum liebe still,
Wie ich auch will,
Und sieh geduldig zu;
Die Straße, so uns jeho trennt, führt unvermerkt zur Ruch

Ich liebe meinen Schmerz,
Weil du, mein Engel, Ursach bist,
Du hast mein ganzes Herz,
Dies raubt dir keine List.
Was hilst's uns, daß man weint?
Was jest unmöglich scheint,
Das ist gewiß ein Uebergang,
Der Grillensang macht krank.
Es rühret mich
Schon innerlich
Ein Trieb der Zärtlichkeit,
Die mir dein künstiger Besit so wie dein Name deut.

20.

(An bie Beit.)

Göttin, deren Macht und Stärke Alles in der Welt regiert Und die größten Wunderwerke Bald zerstöret, bald gebiert, Und von der wir alle Gaben, Selbst auch Grab und Windel haben.

<sup>20.</sup> Die lette Strophe ift unvollständig, beshalb bier ausgelaffen.

Deiner Gnabe, die ich brauche, Opfert jett, du edle Zeit, Mein Verlangen nicht mit Rauche, Noch mit Blut und Graufamkeit, Sondern mit ergebnen Zähren, Die ein reines Herz erklären.

10

Frage nicht, warum ich weine, Denn mein Abschied rückt heran, Und du kennst vorlängst die Meine, Die ich kaum vermissen kann, Seit ihr Umgang und ihr Küssen Mir den Schulskaub noch versüßen.

15

#### 21.

(Er fuchet feine ergurnte Coone gu befanftigen.)

Berföhn' ich dich mit keinem Kuffe, So brich mir nur das Herz entzwei; Ich wasche beinen Fuß mit Thränen, Bergieb und höre dies mein Sehnen. Erkennen ist die beste Reu', Und nicht mehr thun die beste Buße.

5

Du bist die Fürstin unsrer Schönen, Der Jorn verläßt die Majestät. Der himmel kußt uns nach dem Schmerze; Du bist sein Bild, trag' auch sein Herze, Das Sanstmuth giebt, wenn Demuth fleht; Sonst dürste dich der Böbel höhnen.

10

Befiehl mir, was du willst, zur Strafe, Ich leide gern, sei du nur gut Und schone mich mit deinem Grolle, Gesett auch, daß ich sterben solle. Ich leide lieber Beil und Glut, Als diese Marter in dem Schlafe.

Im Schlafe werd' ich beinem Grimme Zur schärften Marter bargestellt. Da foltern mich die sauren Blicke, Da macht bein Eiser, daß ich zücke, Da flieh' ich, wenn bein Donner fällt, Als wie ein Wild vors Jägers Stimme.

Du follst nur sehn, du sollst nur hören, Ich will davor erkenntlich sein, Mein Amor setzt sich dir zum Bürgen; Ich will dir keine Tauben würgen, Ich will ein besser Opfer weihn, Ich will dich mit Gehorsam ehren.

Jeboch erscheint die lette Stunde, Und ist kein Rettungsmittel da, So laß den Tod dem Jehler weichen, Im Trunke will ich dich beschleichen, Erfäuse mich in Malvasier, — Ich mein auf deinem schönen Munde.

#### 22.

(Mls er fie feiner beftänbigen Treue verficherte.)

Beine nicht, mein Kind, ich bleibe Dir bis in den Tod getreu. Glaube, was ich denk' und schreibe, Ist und heißt stets einerlei, Beil die Redlickeit zum Lieben Mir Gesetze vorgeschrieben.

Gott und himmel können zeugen, Daß ich dir beständig bin; Eher wird die Wahrheit schweigen, Alls mein falsch- und leichter Sinn Das geknüpfte Band zerreißen Und bes Meineids schuldig heihen.

| •                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Laß die Wetter unterdessen<br>Ueber unser Unschuld stehn.<br>Must du bittre Mandeln essen<br>Und vorjett auf Dornen gehn,<br>So bedenke, das Bergnügen                                          | 15 |
| Wird uns einst jusammen fügen.                                                                                                                                                                  |    |
| Warte mit Gebuld der Freude<br>Und der ungemeinen Luft,<br>Welche du mit diesem Leide<br>Dir zuvor verdienen must!<br>Endlich werden deine Thränen<br>Dir den Weg zur Wollust bähnen.           | 20 |
| Jepo geb' ich beinem Kusse<br>Eine kurze gute Nacht<br>Und gehorche diesem Schlusse,<br>Welchen das Berhängniß macht;<br>Doch will ich in wenig Tagen                                           | 25 |
| Dir die Unfunft wieder fagen.                                                                                                                                                                   | 30 |
| Lebe wohl! Die Zunge ftammlet,<br>Und der Augen nasses Heer,<br>Das die Wehmuth schon versammlet,<br>Macht so Hand als Feder schwer<br>Und verbietet meinem Willen,<br>Diesen Bogen anzufüllen. | 35 |

## 23.

(Als er fie feiner bestänbigen Liebe versicherte.)

Treuer Sinn, Wirf den falschen Kummer hin. Laß den Zweifel der Gedanken Nicht mit meiner Liebe zanken, Da ich längst dein Opfer bin.

Glud und Zeit Haffet die Beständigkeit; Doch das Feuer, so ich fühle, Hat die Ewigkeit zum Ziele Und verblendet selbst den Neid.

Meine Glut Leidet keinen Wankelmuth; Eher soll die Sonn' erfrieren, Als die Falscheit mich verführen, Eher löscht mein eigen Blut.

Grab und Stein Abeln felbst mein Redlichsein, Bricht mir gleich der Tod das Herze, So behält die Liebeskerze In der Asche doch den Schein.

## 24:

(Abichieb.)

Schweig du doch nur, du Hälfte meiner Bruft! Denn was du weinst, ist Blut aus meinem Herzen; Ich taumle so und hab' an nichts mehr Lust Als an der Angst und den getreuen Schmerzen, Womit der Stern, der unsre Liebe trennt, Die Augen brennt.

Die Zärtlichkeit ber innerlichen Qual Erlaubt mir kaum, ein ganzes Wort zu machen. Was dem geschieht, um welchen Keil und Strahl Bei heißer Luft in weitem Felde krachen, Geschieht auch mir durch dieses Donnerwort: Run muß ich fort.

Ach harter Schluß, der unsre Musen zwingt, Des Fleißes Ruhm in fremder Luft zu gründen, Und der auch mich mit Furcht und Angst umringt! Welch Pflaster kann den tiesen Riß verbinden, Den tiesen Riß, der mich und dich zulett In Kummer sept? Der Abichiedstuß verschließt mein Baradies, Mus welchen mich Zeit und Berhängniß treiben; 20 Co viel bisher bein Antlit Sonnen wies, So mancher Blit wird jest mein Schreden bleiben. Der Zweifel macht und spricht von beiner Treu: Sie ift porbei. Berzeih mir doch den Argwohn gegen dich, 25 Wer brunftig liebt, dem macht die Furcht ftets bange. Der Menschen Berg verändert wunderlich, Ber weiß, wie bald mein Geift die Boft empfange, Daß bie, so mich in Gegenwart gefüßt, Entfernt veraift! 30 Gedenk' einmal, wie schön wir vor gelebt, Und wie geheim wir unfre Luft genoffen. Da hat kein Reid ber -Reizung widerstrebt, Womit du mich an Hals und Brust geschlossen, Da jah uns auch bei selbst erwünschter Ruh 35 Rein Wächter zu. Genug! Ich muß, die Marterglode schlägt! hier liegt mein herz, da nimm es aus bem Munde Und heb' es auf, die Früchte, so es trägt, Sind Ruh' und Troft bei mancher bosen Stunde, 40 Und lies, so oft bein Gram die Leute flieht, Mein Abschiedslied. Bobin ich geh, begleitet mich dein Bild, Rein fremder Zug wird mir den Schat entreißen; Es macht mich treu und ist ein Hoffnungsschild, 45 Wenn Neid und Noth Berfolgungssteine schmeißen, Bis daß die hand, die uns hier Dörner flicht, Die Morten bricht. Erinnre bich jum öftern meiner huld Und nahre sie mit füßem Angedenken; 50 Du wirst betrübt, dieß ist des Abschieds Schuld, So muß ich bich jum erften Male franken, Und fordert mich ber erfte Bang von bier,

So sterb' ich dir.

<sup>24. 27</sup> veränbern, anbers werben. - 31 vor, zuvor.

5

6

Ich sterbe dir, und soll ein fremder Sand Den oft durch dich ergesten Leib bedecken, So gönne mir das leste Liebespfand Und laß ein Kreuz mit dieser Grabschrift stecken: Wo ist ein Mensch der treulich lieben kann? Hier liegt der Mann.

25.

(Schreiben an feine Magbalis. Bon Frantfurt an ber Ober, ben 15. Nov. 1715. Mein Engel, nimm von mir so viel getreue Grüße, Als Tropfen mir anjett aus Riel und Augen gehn, Mis Seufzer ich vor bich in diefen Brief verschließe. Mls Thränen dir vielleicht auf deinen Rosen ftebn! Die Erde ichläft und ruht, ich aber mach' und träume. 5 Beil beine Liebe mich mit offnen Augen wiegt. Ich schreib' und weiß nicht mas; du siehst es aus dem Reime. Der nun aus Schweidnig tommt und lahme Juge friegt. Das Roch der Einfamkeit schlägt meinen Leib darnieder. Dem Nacht und Finfterniß die mude Seite ichleußt: Die ungewohnte Streu fühlt felbit ben Schmerz ber Glieber. Die ein verborgnes Weh von ihrem Lager reißt. Der Mangel deiner Brust bestürmet mein Gemüthe Und ist ein scharfes Schwert, bas burch die Seele bringt; Gebent' ich beiner Treu, so wallt mir das Geblüte Die ein zerfloßnes Erz, das mit dem Feuer ringt. Bald ichmächt die Ungeduld die Tapferkeit der Sinnen. Bis der verwegne Mund auf den Geburtsstern flucht: Bald ftrafet die Bernunft mein thörichtes Beginnen, Bald feh' ich mas von bir, bas mich zu tröften fucht. 20 Ach, wie vergnügt mich nicht die Arbeit beiner Sande. Die mir in dem Borag die Berfe abgezählt! Die Sehnsucht schildert mir bein Bildniß an die Bande. Dem zu der Aehnlichkeit nichts als das Leben fehlt. Dieß ist der Lebenslauf, den ich anjego führe; 25 Wer mag wol, werthes Rind, bein Zeitvertreiber fein? So viel ich rathen kann und aus der Neigung spure, So stimmt vielleicht bein Mund zu meinen Rlagen ein.

Mich deucht, du ichieft den Jug gur Behmuth in die Rammer. In welcher unfer Ruß oft sichre Zuflucht fand; 30 Mich beucht, bu flagft bereits bem Fenfter beinen Jammer. Bei dem dein erstes Ja mich an dein Berze band. Wie aber? Läßt dich auch die Tadelfucht zufrieden? Es ahnt mir allerdings: Ihr Stachel wird nicht rubn, Dir, ba bes Simmels Sand uns ihr gur Luft geschieben. 35 Durch bas Berläumbungsgift ber Laftrer weh zu thun. Allein Geduld, mein Rind, befiehl nur Gott die Rache, Thu recht und icheue nichts. Wen bas Gemiffen ichukt. Der fpricht ber Misaunst Sohn und bat die beste Sache. Obgleich ber Neider Schwarm auf seine Scheitel blist. 40 Gin folder Uebergang mabrt felten in Die Lange; Die Freundin, welche bir fo manches beigebracht, Wird mit ber Zeit icon febn, (ach baß es Gott verhange!) Die endlich allzu icharf bas Meffer ichartig macht. Die Zeit verhindert mich, dich langer aufzuhalten, 45 Indeffen lebe mobl, bedenke meinen Rath! Laf die entbrannte Gluth des Bergens nicht erfalten. Und liebe den, der dich um deine Liebe bat.

## 26.

#### (Befcluß eines Briefs.)

Die Zeit kann alles möglich machen; Drum fasse dich nur mit Geduld! Der Himmel blist, die Spötter lachen; Getrost! Es ist nicht unsre Schuld.

Der Anfang unfrer reinen Liebe Ift Unruh, Unglud, Hohn und Bein, Das Mittel ift nicht minder trübe; Doch foll bas Ende lustig fein.

. So lebe wohl, du edles Herze, Und dent' an deinen Philimen! Er wandert jest mit herbem Schmerze Und möchte fast vor Angst vergebn.

10

Dieß, was ihn ftärtt, das find die Ruffe, Bomit du ihn vorher versehn; Die Bost ist da, mein Kind, ich schließe: Gott lasse beinen Bunsch geschehn!

## 27.

(An Leonoren.)

Gebent' an mich und meine Liebe, Du mit Gewalt entrifines Kind, Und glaube, daß die reinen Triebe Dir jest und allzeit dienstbar sind, Und daß ich ewig auf der Erde Sonst nichts als dich verehren werde.

Gebenk' an mich in allem Leiden Und tröste dich mit meiner Treu! Die Luft mag jest empsindlich schneiden, Die Wetter gehn doch all vorbei, Und nach dem ungeheuren Knallen Wird auch ein fruchtbar Regen fallen.

Gebent' an mich in beinem Glücke, Und wenn es dir nach Wunsche geht, So setze nie den Freund zurücke, Der bloß um dich in Sorgen steht! Auch mir kann bei dem besten Leben Richts mehr als du Entzückung geben.

Gebent' an mich in beinem Sterben, Der Himmel halte dieß noch auf; Doch follen wir uns nicht erwerben, Und zürnt der Sterne böser Lauf, So soll mir auch das Sterbekissen. Die Hinfahrt durch dein Bild versühen. Gebenk' an mich und meine Thränen,
Die dir so oft das Herz gerührt
Und die dich durch mein kräftig Sehnen
Jum ersten auf die Bahn geführt,
Wo Kuß und Liebe treuer Herzen
Des Lebens Ungemach verschmerzen.

30
Gedenk' auch endlich an die Stunde,
Die mir das Herz vor Wehmuth brach,
Us ich, wie du, mit schwachem Munde
Die letzten Abschiedsworte sprach;
Gedenk' an mich und meine Plagen!
35
Mehr will und konn ich iest nicht sagen.

### 28.

## (An feine Magbalis.) .

Erzählt, ihr kalten Nordenwinde, Die Seufzer meiner Schäferin! Berkündigt dem verlagnen Kinde, Daß ich der alte Redlich bin, Und macht ihr diese Botschaft kund: Daß Herze liebet wie der Mund.

5

Des Monden Antlit sieht die Fluten Der stummen Wehmuth kläglich an; Die Geister wollen mir verbluten, Weil ich mein Kind nicht sprechen kann; Ich denke der vergangnen Zeit, Bon der mich die Berschwendung reut.

10

Der Elbstrom fällt mir in die Augen, Sein Eis erhitzet meinen Geift, Ach, könnt' ich jest die Küffe saugen, Die mich zuvor vollauf gespeist, Ich wollte meinen Fuß bemühn, Und gar von hier nach Breslau zichn.

<sup>28. 9</sup> bie Geifter, bie Lebensgeifter, bie Lebenstraft.

Geliebtes Schweidnis, das Bergnügen, So mich bei dir im Schoße trug, Wird nicht sobald mein Herz besiegen, Das von der Wollust heftig schlug, Wenn die getreue Magdalis Mich brünstig in die Urme riß.

Die Zeiten sind bereits gestorben; Drum fluch' ich der Bergänglichkeit, Die mir und ihr den Schmerz erworben, Den unser Abschied prophezeit, Da mich das werthe Sachsenland Bon meiner Schäferin getrannt.

Getrannt, doch nur auf turze Jahre! Berliebte Sehnsucht, fasse dich! Der Kummer sindet seine Bahre, In dieser Hoffnung tröst' ich mich; Und lege mir den Wahlspruch bei: Bedrängt, geduldig und getreu.

## 29.

(Un feine Leonore.)

Bist du denn noch Leonore,
Der so manch verliebter Schwur (Sinne nach, bei welchem Thore!)
Unter Kuß und Schmerz entsuhr,
Uch, so nimm die stummen Lieder
Eben noch mit dieser Hand,
Die mir ehmals Herz und Glieder
Mit der stärtsten Reizung band.

Durch bein sehnliches Entbehren Berd' ich vor den Jahren grau, Und der Zusluß meiner Zähren Mehrt schwachheit, mein Verbleichen Und die Brust, so stündlich lechzt, Wird des Kummers Siegeszeichen, Der aus unsrer Trennung wächst.

Luft und Muth und Geift gum Dichten, Feuer, Jugend, Ruhm und Fleiß Suchen mit Gewalt zu flüchten Und verlieren ihren Breis. 20 Weil der Bunder beiner Ruffe Meinen Trieb nicht mehr erwect, Und die Führung harter Schluffe Ein betrübtes Riel gestedt. Alle Bilder meiner Sinnen 25 Sind mir Efel und Berdruß, Da fie nichts als Gram gewinnen, Beil ich dich noch suchen muß; Richts ergett mich mehr auf Erden Uls das Weinen in der Nacht, 30 Menn es unter viel Beschwerben Dein Gedächtniß munter macht. Jedes Blatt von deinen Sänden Ift ein Blatt voll Rlag' und Web, Und ich fann es niemals wenden, 35 Daß fein Stich ans Berge geh: Die Berfidrung leerer Beilen Biebt ben Leibern wenig Rraft, Welche Luft und Ort gertheilen. D bedrängte Leidenschaft! 40

## 30.

## (Un bie ungetreue Leonore.)

hab ich schon genug! Schweig, trauriges Gerüchte.

as Herze sagt es mir, mein Kind sei nicht mehr mein.

unverhoffte Riß nimmt Regung und Gesichte

lit stummer Ungeduld und blassem Schreden ein.

deucht, ich höre schon die neuen Hochzeitlieder,

a, ja! Ich höre schon der Hossinung Leichenklang;

Ungst durchwandert mir das Mark der starken Glieder,

m die sie kurz vorher die falschen Arme schlang.

Du Rind ber Emigfeit und Mutter alles Guten. D Liebe, stehst du gern verliebten Dichtern bei. So gieb, da Aug' und Berg in füßer Wehmuth bluten. Dak diese schwere Last nur noch erträglich sei! Du weißt, ich biene bir mit unverfälichtem Bergen: Du weißt, ich habe stets das bose Bolt verflucht. Und blok, das Elendsweh im Leben zu verschmerzen. Ein Rind von frommer Art und gleicher Treu gefucht. Wie thust bu bas an mir und fturgest mein Bergnugen, Worauf ich so viel Zeit und Müh' und Kleiß gewandt? Warum erlaubst du nicht, an dieser Bruft zu liegen, Mit der mich deine Macht so lang und stark verband? Ja, wenn mir alle Welt auf solchen Fall geschworen, Ja, wenn ein Engel selbst dergleichen prophezeit, So hätt' ich wol gedacht: Sie reben wie die Thoren Und kennen wol noch nicht der Liebe Bartlichkeit. Ach allerliebstes Rind, so muß ich dir noch schreiben, Indem ich doch sobald mein Berg nicht trennen kann. Wie maaft du folden Scherz mit Gid und Schwüren treiben, Und warum hast du so und noch an mir gethan. Un mir, an bessen Gunft bein irbisch Seil gehangen, Und der um dich fogar ein Spott der Misgunft hieß, Un mir, burch welchen du so vieler Noth entgangen, An mir. der fast vor dich sein Auge nehmen ließ? Bebente boch nur bich! Ich will von mir nichts fagen, Wie öfters hat dein Mund (du weißt, bei welcher Gruft) Der Meltern Mich' und Staub, auf dem wir ficher lagen. Zum Zeugniß wahrer Treu mit Thränen angeruft? Beb' in bich, faliches Rind, und frage bein Gemuthe: Dieß, weiß ich, wird vor mich ein frei Betenntniß thun, Mit was vor Chrlichfeit und nicht erfaufter Bute Mein Berg allein gewünscht in beiner Schoß zu rubn! Bedent' auch, mas wir ichon zusammen ausgestanden. Wie hart uns Neid und Gram und Gifersucht gequalt. Die manchmal rühmtest du bei allen Unglücksbanden. Es wäre Philimen zu deinem Trost erwählt! Die fauer murd' es mir, dich anfangs ju gewinnen, Die lange wurd' ich nicht mit List herumgeführt! So viel der Thränen sind, die jest aus Unmuth rinnen, So vielmal hat dir dort mein Ruß das Herz gerührt. Ich trop' auf kein Verdienst. so aut ich tropen möchte.

3ch bringe biefes nur aus guter Dieinung vor: 50 Ber ichatte bazumal bein Unfehn und Geichlechte. Das por der halben Stadt bereits fein Lob verlor? Ber lebrte dich, bein Bobl vernünftig zu bedenfen? Wer wies bich auf ben Weg, ber Menschen gludlich macht? Ber ließ sich beinen Gram bis zur Verzweiflung franken? Wer hat dir den Geschmack der Liebe beigebracht? Die Krantheit warf bich bin, ber Tod ftund vor ber Thure: 3ch fam und hieß gefund, und litt wol mehr als du. So oft ich mir die Beit jest ins Gedachtniß führe. Co öfters bangt mir noch ein Theil ber Dhnmacht zu? 60 Dein Selfen ichlug nichts an, ich ging in meine Rammer. Berichloß mich mit ber Anast und warf mich auf die Knie And bat, ich weiß nicht was, vor allzu großem Jammer, Denn eh' ich mich befann, fo mar es wieder früh. Run mert' ich, daß ich dort um meine Roth gebeten, 65 Um bich, um meine Roth, die mehr als Schwefel brennt. Ach follte beine Brunft so aus dem Gleise treten! Ach warum hab' ich bich bem Tobe nicht gegönnt! Dir warest bu getreu, bir ohne Schuld gestorben, Mein Seufzen batte bich in iene Welt geführt: 70 Sa hatte beine Treu ein emig Lied erworben, Und felbst mein Witwenflor bein Leichenkleid geziert. Berführteste ber Welt, betrogne Leonore, Bedent, um mas du bich mit biefer Salichheit bringft. And ob du als ein Spott von meinem Musendore 75 Nicht aus dem Baradies in Kabuls Wüste sprinast? Durch Cintracht mare bir bie Eh zum himmel worden, Dier battest bu bas Mark ber feuschen Brunft geschmedt; Du strabltest als ein Stern in jener Frauen Orben, Den unfre Boefie des Nachrubms Lorbern ftedt. 80 Steh nächtlich einmal auf und miß die bobe Ferne Und fieh ben Mildweg an, ber ift ber Belben Saus; Dein Name mehrte ba ben Glang ber holben Sterne, 3ch las bereits ben Blat vor beffen Bildnif aus. Du bist vorhin gestraft, indem du mich entbehrest, 85 Du strafest bich noch mehr durch beine neue Wahl, Bei der du auf der Welt schon in die Hölle fährest, Aus welcher meine Treu dich, fo zu reben, stahl.

<sup>30. 60</sup> juhängen, anhängen, nachhängen. Güntber.

Mit was vor Zuversicht und Augen und Gewissen Getrauft du dich hinfort mein Antlig angufehn! Bas wirst du, sterb' ich bald, vor Larven fürchten muffen! Geschiehts, so miffe nur, es sei durch dich geschehn. Dein Mops, gedenk' an mich, wird mich an dir schon rächen, Sein Ropf ift bosheitsvoll und wird bein Benter fein. Du wirst, wenn Tag und Nacht bich unter Sorgen schwächen. Dein unbesonnen Wert, boch ftets ju fpat, bereun. Alsbann besinne bich auf Garten, Gras und Linden. Worunter meine Schoß bein ichläfrig haupt gewiegt! Da wirst du mich nicht mehr auf jenem Welsen finden. Auf welchem noch von und ein Bundeszeichen liegt. Die lette Commernacht wird nicht mehr wieder tommen: Spiel, Küsse, Tanz und Bers und Sträußer treuer Kand Sind Schäte, welche bir ber Raub ber Schät' genommen. Bas fag' ich? die du dir aus Kalfchheit felbst entwandt. Es hat mir wol geahnt; denn tannft bu bich befinnen, 10 Bei welcher Gartenlust dein Ring den Finger band? Mein Auge fing dort nicht ohn' Urfach' an zu rinnen, Dir aber fiel das Blut in Tropfen auf die Kand: Noch mehr, die nächste Racht verlor ich dich im Traume Und wedte mich fast selbst durch Anast und Winseln auf? 118 Der unverhoffte Bruch von deinem liebsten Baume Wies etwan auch vorher der Liebe kurzen Lauf. Sei da, und icute vor, man habe bich gezwungen: Der, die mahrhaftig liebt, hat Alehn und 3mang nichts an. Du selbst hast nicht gewollt, sonst wär' es wol gelungen. 118 Indem doch Beiberlift viel Ausflucht machen fann. Du daurest mich noch fehr, nicht, weil du dies verdienest. Blos weil mich die Natur zum Mitleid aufgelegt. Und weil mein Berg bas Bild, in dem du ehrlich ichieneft, Mus großer Bartlichkeit in feinem Blute tragt. Wie wird dir doch so angst, die gute Nacht zu geben! Ists moalich, liebstes Kind, so kehre noch zurück. Ich will dir gern verzeihn und noch vertrauter leben. Ach wende dich nur um, hier ist der alte Blick. Der Himmel sieht sich Luft, sobald wir uns vertragen. Ich selbst berede mich, du habest nichts gethan. Bleib, Leonore, bleib! Du spottest meiner Klagen Und fiehst mich nun nicht mehr mit beinen Augen an.

(Als ibm feine Liebfte ein anbrer entführte.) Will ich dich doch gerne meiden. Sieb mir nur noch einen Ruft. Ch' ich sonst das Lette leiden Und ben Ring gerbrechen muß! Kühle doch die starken Triebe 5 Und des Herzens bange Qual! Also bitter schmeckt der Liebe So ein schönes henkermabl. Laß dich etwas Bessers füssen! Alles gonn' und munich' ich bir: 10 Aber fraa' auch bein Gemiffen. Diefer Beuge bleibet mir. Lerne boch nur weiter benten. Dürft' es bich auch einmal reun? Dürft' auch mein verstognes Rranten 15 Deines Chftands Solle fein? Sieh, die Tropfen an den Birten Thun dir felbst ihr Mitleid fund: Beil verliebte Thränen wirken, Meinen sie um unsern Bund. 20 Diefe gabrenvolle Rinden Rist die Unschuld und mein Flehn, Denn fie baben dem Berbinden Und ber Trennung zugesehn. Diefes rührt die todten Baume, 25 Dich, mein Rind, ach, rührt es nicht! Aber daß ich mich noch fäume, Da bein Scheiben gar nichts fpricht! Gönnt mir doch, ihr holden Lippen, 30 Eine kurze aute Nacht, Ch der Raum an folden Klippen Mein Gemüthe icheitern macht!

In ben Bälbern will ich irren, Bor ben Menschen will ich fliehn, Mit verwaisten Tauben girren, Mit verscheuchtem Bilde ziehn, Bis ber Gram mein Leben raube, Bis die Arafte sich verschrein, Und da soll ein Grab vom Laube Milder als bein Herze sein.

Rann ich bich an Treu beschämen, Will ich noch bein Contersei In bem Tob ans Herze nehmen, Daß er recht beweglich sei; Sieht es niemand von den Leuten, Sieht es boch der himmel an, Der dich bei gelegnen Zeiten Wol damit noch strafen kann.

Wirst du einmal durch die Sträuche Halb verirrt spazieren gehn, Ei, so bleib bei meiner Leiche Nur mit andern Augen stehn. Zeige sie dem neuen Schape, Der dir das Geleite giebt, Und vermeld' ihm auf dem Plate: Dieser hat mich auch geliebt.

Ach, wo bleibt ihr theuren Schwüre? Ach, wo ist ein treuer Sinn, Den ich schwerzlicher verliere, Alls ich selbst geboren bin? Rimm das lette Sehnsuchtszeichen, Run, mein Kind, besinne dich; Dieses kann dich nicht erweichen, Ninm es, und gedenk an mich!

<sup>38</sup> fich verfdrein, fich burch Schreien vergebren.

| (Philimen an Gelinben, als fie ihm untreu murbe.)                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bleib, wer du bist und willst, Selinde! Ich bleibe gleichfalls, wer ich bin. Dein Herz besteht wie Rohr am Winde; Dafür bedankt sich nun mein Sinn Und wünscht dir zu der guten Zeit Nichts weiter als Beständigkeit.                  | 5  |
| Du hängst dich, wie ich seh', an alle,<br>Und siehst das Herze nicht mehr an,<br>Ich geb' und räume deinem Falle.<br>Er kommt, der Hochmuth kommt voran,<br>Spott aber, Reue, Gram und Schmach<br>Folgt wie der Rauch dem Brande nach. | 10 |
| Ch foll ber Himmel Bäume tragen,<br>Und unfer Queis voll Flammen stehn,<br>Als jemand auf ber Erbe sagen:<br>Selinde läßt den Philimen!<br>Besinnst du dich noch auf die Nacht,<br>Die dieser Schwur vergnügt gemacht?                 | 15 |
| Run grüne, lieber Himmel, grüne,<br>Und gieb dem Queise deine Glut,<br>Damit es der zur Ausstucht diene,<br>Die wider ihr Gesetze thut<br>Und, wo kein Wunderwerk geschieht,<br>Der Rache nimmermehr entstieht!                        | 20 |
| Mit was für Ruh' und für Gewissen<br>Gedenkst du, falsches Kind, der Lust<br>In fremden Armen zu genießen,<br>Wobei du allzeit fürchten must,<br>Jest trenne Donner, Blis und Streich                                                  | 25 |
| Ruß, Mund und Herzen unter euch?                                                                                                                                                                                                       | 30 |

Ein andrer würd' es munschen können, Ich aber bin nicht aufgelegt, Den Feinden meinen Born zu gönnen; Die Liebe, so mich treibt und regt, Läßt fahren, was nicht bleiben will, Und schweigt wie fromme Kinder still.

Genug, daß du dich felbst betrogen Und etwas wider dich gethan! Bedent', ich war dir so gewogen, Als keiner ist und werden kann, Ich zeigte dir durch wahre Treu, Was Leben und was Lieben sei.

Die Eintracht zwei vertrauter Herzen Macht aus der Welt ein Himmelreich, Ihr reiner Auß verbeißt den Schmerzen, Ihr Auge kommt der Sonne gleich, Die Wolk' und Regen um sich sieht, Und doch davon nichts in sich zieht.

Den Vorschmad hast du schon genossen, Betrachte Felsen, Bach und Wald, Wo ich dich oft in Arm geschlossen, Und unser Scherz noch widerschallt; Die Vögel wurden selbst erweckt Und durch Exempel angesteckt.

Du wustest damals vor Vergnügen Oft selbst nicht, wo dein Herze wär; Du bliebest vor Entzüdung liegen Und sagtest, deucht mich, ohngesähr: Kind, daß mich nicht der schöne Tag Un deiner Brust entseelen mag!

Ich mag nichts mehr bavon gebenken, Sonst leib' ich mehr babei, als bu; Die Zeit weiß alles so zu lenken, Damit sie keinem Unrecht thu, Und wird vielleicht zu beiner Pein Bald zwischen uns ein Richter sein. Ich übergeb' ihr meine Rache,
Die doch nicht weiter um sich faßt,
Als daß sie balb zu Schanden mache,
So viel du Schönes an dir hast,
Bis daß Selinde nicht mehr ist,
Was du anjest, Selinde, bist.

70

# 33.

(Mls fie nachgebenbs übel gebeirathet.)

Bleib nur, bleib, betrogne Schöne, Bleib nur, bleib bei beiner neuen Luft! Bormals traf mich dein Gehöhne Bei den Seufzern treuer Bruft; Jeho rächft du mich an dir, Jeho klagft und weinst du mir; Klag und weine nur, Falsche Creatur! Meine Treu spricht: Weit von bier!

5

Meine Treu pricht: Weit von hier!

10

Konnt' ich dir vor dem nicht taugen, Seh' auch ich dich jest verächtlich an Und mit eben falschen Augen, Als du jener Zeit gethan; Mein Berlangen war dein Scherz, Mein Bergnügen ist dein Schmerz;

• 15

Deiner Thränen Flut Löfcht die erste Glut Und erquickt mein lechzend Herz.

20

haft du boch bein Theil erwählet, Ruffe, was mich bich nicht kuffen ließ; Diese Hölle, so dich qualet, Ist farwahr mein Baradies.

Ist fürwahr mein Baradies. Deines Chstands Trauerspiel Zeiget meiner Wünsche Ziel; Wirst du jest verlacht, Und in Angst gebracht, Denke, wie es mir gesiel.

Spare nur die späten Thränen, Leide, bitte, schwöre, geh und fleuch, Deiner Wehmuth nasses Sehnen Macht mein Herze nicht mehr weich. Was ich dir nur wohl gethan, Schreib' ich mir zum Fehler an; Zeigt doch schon das Weh Deiner tollen Ch, Was verstoßne Liebe kann.

## 34.

(Die verworfene Liebe.)

Ich habe genug! Luft, Flammen und Kuffe Sind giftig und füße Und machen nicht klug; Komm, selige Freiheit, und dämpfe den Brand, Der meinem Gemuthe die Weisheit entwandt.

Bas hab' ich gethan!
Jeht seh' ich die Triebe
Der thörichten Liebe
Bernünftiger an;
Ich breche die Fessel, ich löse mein Herz Und hasse mit Borsat den zärtlichen Schmerz.

Was qualt mich vor Reu? Was stört mir vor Rummer Den nächtlichen Schlummer? Die Zeit ist vorbei. O föstliches Kleinod, o theurer Verlust! O hätt' ich die Falschheit nur eher gewust!

Geh, Schönheit, und fleuch! Die artigsten Blide Sind schwerzliche Stricke. Ich merke den Streich, Es lodern die Briefe, der Ring bricht entzwei Und zeigt meiner Schönen: Run leb' ich recht frei. Nun leb' ich recht frei 25 Und schwöre von Herzen, Daß Küssen und Scherzen Ein Narrenspiel sei, Denn wer sich verliebt, der ist wohl nicht klug; Geh, falsche Sirene, ich habe genug. 30

#### 35.

# (Abichieb von feiner ungetreuen Liebften.)

Wie gedacht, Bor geliebt, ist ausgelacht, Gestern in die Schoß gerissen, Heute von der Brust geschmissen, Morgen in die Gruft gebracht!

Dieses ist Aller Jungsern hinterlist: Biel versprechen, wenig halten; Sie entzünden und erkalten Defters, eb' ein Tag versließt.

Dein Betrug, Falsche Seele, macht mich klug; Keine soll mich mehr umfassen, Keine soll mich mehr verlassen, Einmal ist fürwahr genug.

Denke nur, Ungetreue Creatur, Denke, sag' ich, nur zurücke Und betrachte deine Tücke Und erwäge deinen Schwur.

Hast du nicht Ein Gewissen, das dich sticht, Wenn die Treue meines Herzens, Wenn die Größe meines Schmerzens Deinem Wechsel widerspricht?

25

20

5

10

<sup>35.</sup> Nach einer Boltsmelobie? Hauff's Lieb "Morgenroth" ift nach berfelt Beife gebichtet und klingt auch sonft mehrsach an.

Bringt mein Kuß Dir so eilends Ueberdruß, Ei so geh' und kusse diesen, Welcher dir sein Geld gewiesen, Das dich wahrlich blenden muß.

Bin ich arm, Dieses macht mir wenig Harm; Tugend stedt nicht in dem Beutel, Gold und Schmuck macht nur den Scheitel, Aber nicht die Liebe warm.

Und wie bald Mißt die Schönheit die Gestalt? Rühmst du gleich von deiner Farbe, Daß sie ihres gleichen darbe, Uch! die Rosen werden alt.

Beg mit dir, Falsches Herze, weg von mir! Ich zerreiße beine Kette, Denn die kluge Henriette Stellet mir was Bessers für.

36.

(Die verliebte Belaffenheit.)

Mein Leben schilt das faule Glücke, Die Hoffnung spricht: Gedulde dich. Der Himmel giebt zwar saure Blicke, Allein er zürnt nicht ewiglich; Er kann durch unverhofftes Lachen Die Freude desto sichrer machen.

Ja, wenn nur auch die Jugend säumte! Allein so streicht sie schnell vorbei. Und wenn mir nur nicht stündlich träumte, Bie schwer ein einsam Leben sei! Man kann doch bei so bösen Tagen Den Kummer ohne Trost kaum tragen.

<sup>36.</sup> In Wittenberg gebichtet, nach Leonorens Treubruch.

Und wenn ich noch mehr wissen könnte. Bor welch' ich aufgehoben bin, Und ob ihr Berg auch redlich brennte, 15 Denn reine Treu sucht gleichen Sinn, 3ch wollte mich jum voraus üben, Sie als mein Theil geschickt zu lieben! Mein Berg, verwirf bas eitle Sorgen, Es macht dich doch nur grillenvoll; -20 Du weißt, die Borficht geht verborgen, Und will nicht, daß man grübeln foll, Damit man nicht durch blinde Rante Sich felbst aus Uebereilung frante. 3ch trau, o Himmel, deiner Güte, 25 Auf diefes tommt mein Boblfein an, Berbinde mir ein flug Gemuthe, Das treu und gartlich fuffen fann, Und das mich, wenn ich auch veralte, In Lust und Unruh wohl verhalte. 30

# 37.

# (Als er feinem harten Schidfale nachbachte.)

fannst du doch so viel vergebens klagen nd unerhörte Seufzer thun! ch, laß einmal die Augen ruhn thu dir selber weh, die Schläge stumm zu tragen. u siehst ja wohl einmal, verworfnes Menschenkind, 5 aß Gluck und Gott nicht mehr der Unschuld Freunde sind.

wurdest ja mit Angst zur Angst geboren, ie dir ein blutig Morgenroth chon in der Mutter Schoß gedroht,
Mutter, die durch dich so Bunsch als Kraft verloren.

10 ch, wäre dort dein Geist im ersten Bad' erstickt,
o würd' er jest nicht erst durch Thränen hingerückt!

Dich, blaffer Mond und euch, erzürnten Sterne, Euch, deren Einfluß, Trieb und Macht Mein Clend zeugt und auch belacht,

Beschwör' ich bei der Roth, wodurch ich fluchen lerne: Sagt, weil doch euer Licht in alle Winkel fällt, Sagt, ob auch die Natur noch ein solch Stiefkind hält.

Bin ich allein jum Aergerniß erschaffen, Und steckt mein Wefen voller Schuld? Bie, hat ber himmel noch Gebulb,

Und warum faumt sein Zorn, mich ploglich hinzuraffen, Rachdem die Erd' an mir ein fold Geschöpfe nährt, Das ihm zur Schande lebt und sonder Rugen zehrt?

Jedoch ich weiß, er kennt mein treu Gemuthe Und sieht des Herzens Neigung an, Die keinem schlimm begegnen kann,

Obgleich sein ärgster Feind ihm in die Hand geriethe; Es fehlet als ein Mensch, und darum, weil es fehlt, Bergiebt es jedem gern, den gleiche Schwachheit qualt.

So bift benn du auch da nicht mehr zu finden? Dir, dir, Erbarmung, ruf' ich zu Da, wo der Armen Troft und Ruh

Sich sonst gemeiniglich mit fester Zuflucht gründen; Ach, hat dich irgend auch der himmel, der mich plagt, Rur mir zur letten Qual aus feiner Schoß gejagt?

Sei, wo du willst! Du must mein Leid erfahren, Das fast ein jedes Element So gut als mich das Unglück kennt;

Die Seufzer mussen sich mit Luft und Winden paaren; Die Erde fühlt die Last, von Thränen wächst die Flut, Und meiner Güter Rest entführt die wilde Glut.

Und mags doch sein! Ich will es nicht mehr rühren, Nachdem mich auch kein Freund mehr klagt; Der Schall, so alles wieder sagt,

Mag, was mich qualt und brudt, in Wald und Bufte führen! Ich zieh' vielleicht bald nach, um bei so langer Bein Richt mehr ein Aergerniß der dummen Welt zu fein.

<sup>42</sup> bie wilbe Glut, ber Branb in Striegau 1718. — 43 rühren, rühren, erwähnen. — 44 flagen, trans., beflagen.

## (Auf bie Tabler.)

Wer kehrt sich an die dumme Welt? Sie kann doch nichts als tadeln; Wem Treu und Wahrheit nur gefällt, Der kann sich selber adeln Und überwindet nach und nach Die ohne Schuld erlittne Schmach.

Rein Handwerk geht doch jest so gut, Als bloß das Hechelmachen. Ein Narr, der sonst nichts kann und thut, Der legt sich aufs Berlachen. Da ist kein Ding so schlecht und klein, Ein loses Maul muß drüber sein.

Die Unschuld geht nicht ledig aus. Der Spott trifft auch den Besten; Ein Brautgelag, ein Kindelschmaus Schwärmt überall von Gästen, Bei welchen jeder in der Stadt Sein Urtheil zu gewarten hat.

Die Straße sei so breit sie will, Man geht nicht ungestoßen, Da hör' ich oftmals in der Still Bon Kleinen und von Großen, Wie da und dort ein Bölkchen sigt, Das Mienen, Kleid und Gang beschmist.

Die Brüber bei dem Aquavit Sind Meister in dem Alügeln Und wissen alles, was geschieht, So unverschämt zu striegeln, Daß einer, der den Nächsten liebt, Sich schon vom Hören übergiebt. 5

10

15

20

 $^{25}$ 

Die Ros' erquickt die blöden Sinnen Und hat das beste Zuckerrohr; Ihr goldner Umsang bricht von innen, So wie die Sonn' aus Nacht hervor. Die Rose nährt die süßen Triebe Und reizt die Liebe selbst zur Liebe.

Mit Rosen schmüd' ich Haupt und Haare, Die Rosen tauch' ich in den Wein, Die Rose soll vor meine Jahre Die allerbeste Stärkung sein. Die Rose zieret meine Flöten Und frönt mich mächtigen Poeten.

Auf Rosen mach' ich gute Reime, Auf Rosen schläfet meine Brust, Auf Rosen hab' ich sanste Träume Bon still= und warm= und weicher Lust; Und wenn ich einst von hinnen sahre, So wünsch' ich Rosen auf die Bahre.

D bürft' ich nur bei einer Rose Wie Bienen Honig naschen gehn! Ich ließe wahrlich unserm Bose Den schön: und theuren Garten stehn; Und wollt' es mir bald angewöhnen, Mich nie nach fremder Kost zu sehnen.

Mit dieser Rose will ich scherzen,
Und hier erschreckt mich nicht der Dorn.
Denn bei verliebt: und schönen Herzen
Ergetzt uns oft ein kleiner Jorn;
Und so viel Unmuth abzubrechen
Berachtet man ein kurzes Stechen.

<sup>45</sup> Die Gartenanlagen ber Raufieute Raspar und Georg Bofe in Lefter im Befit bes Buchhanblers Reimer, find jest in Strafen umger

(Daß man die frohen Stunden noch mitnehmen sollte.)
Das Haupt bekränzt, das Glas gefüllt!
So led' ich, weil es Lebens gilt,
Und pflege mich bei Ros' und Myrten.
Fort, Amor, wirf den Bogen hin
Und komm, mich eiligst zu bewirthen!
Wer weiß, wie lang ich hier noch bin?

5

10

15

20

5

Komm, bring ein niedliches Coffee, Komm, geuß der Sorgen Banacée, Den güldnen Nektar, in Arpstallen! Seht, wie die kleinen Perlen stehn! Mir kann kein behrer Schmuck gefallen, Als die aus dieser Muschel gehn.

Mein Alter ist der Zeiten Raub, In kurzem bin ich Asch' und Staub: Bas wird mich wol hernach ergegen? Es ist als flohen wir davon. Ein Beiser muß bas Leben schätzen, Drum folg' ich dir, Anacreon.

Berft Blumen, bringt Cachou und Bein, Und schenkt bas Glas gestrichen ein Und führt mich halb berauscht ins Bette. Ber weiß, wer morgen lebt und trinkt? Bas fehlt mir mehr? Bo bleibt Brunette? Geht, holt sie, weil der Tag schon sinkt!

# 4. (Stubentenlieb.)

Brüder, laßt uns lustig sein, Beil der Frühling währet, Und der Jugend Sonnenschein Unser Laub verkläret; Grab und Bahre warten nicht; Wer die Rosen jego bricht, Dem ist der Kranz bescheret.

3. 19 Cacou (cejous), brafilische Bisantugel, eine Art von Bondons. 1. 2 Weil, solange. 1. 19 Cacou Unsers Lebens schnelle Flucht Leidet keinen Zügel, Und des Schickals Eifersucht Macht ihr stetig Flügel; Zeit und Jahre sliehn davon, Und vielleichte schnitt man schon An unsers Grabes Riegel.

Wo find diese? Sagt es mir, Die vor wenig Jahren
Eben also, gleich wie wir, Jung und fröhlich waren?
Ihre Leiber deckt der Sand,
Sie sind in ein ander Land
Aus dieser Welt gesahren.

Ber nach unsern Bätern forscht, Mag den Kirchhof fragen; Ihr Gebein, so längst vermorscht, Bird ihm Antwort sagen. Kann uns doch der himmel bald, Eh die Morgenglode schallt, In unsre Gräber tragen.

Unterdessen seid vergnügt, Laßt den Himmel walten, Trinkt, bis euch das Bier besiegt, Nach Manier der Alten. Fort! Mir wässert schon das Maul, Und, ihr andern, seid nicht faul, Die Mode zu erhalten.

Dieses Gläschen bring' ich dir, Daß die Liebste lebe Und der Nachwelt bald von dir Einen Abriß gebe! Sest ihr andern gleichfalls an, Und wenn dieses ist gethan, So lebt der edle Rebe!

<sup>42</sup> ber Rebe, ber Beinftod.

(Stubentenlieb.)

Müdes Serz. Laf ben Schmers Mit dem Athem fahren! Lebit du doch Jebo noch 5 In den beiten Jahren. Thoren benten por ber Reit Un Die Racht ber Gitelfeit: Gnua, wenn uns bas Alter zwingt Und ben Rummer mit fich bringt! 10 Alle Noth, Die uns brobt. Rommt von eignem Wahne; Daß das Weh Bald vergeb. 15 Bobrt man nicht im Babne. Unfer murrifder Berbruß Ift wie ein gefalzner Fluß, Der, je mehr er Ihranen reigt, Bang' und Muge icharfer beigt. 20 Glaubt boch nur, Epicur Macht die flügsten Beifen! Die Bernunft Seiner Bunft 25 Sprengt die Foltereisen, Die ber Aberglaube ftablt. Wenn er ichlechte Seelen qualt Und bes Böbels bloden Geift In die Nacht des Jrrthums reißt. 30 Diese Nacht Biebt uns Macht, Frant und frei zu leben: Jeber Stern Sieht es gern, 35

Daß wir Feuer geben.

4.

Unfre Büchsen find zwar Thon, Aber sie verjagen schon Aller Grillen starkes Heer, Wenn es noch so heftig war.

Nehmt doch wahr,
Wie so gar
Todte Kräuter lehren!
Laßt uns noch,
Laßt uns doch
Ihre Warnung hören!
So verstiegt der sachte Rauch,
Co verstiegt das Leben auch,
Und die Asche malet hier
Unsers Leichnams Bildniß für.

Nun wohlan!
Nehmt doch an!
Her ift Engelländer,
Dessen Dampf
Trott den Kampf
Aller Tobaksschänder.
Kostet auch den Wurzner Saft!
Gerstenblut macht Brüderschaft.
Treu und offenherzig sein
Fließt mit diesen Strömen ein.

Dieser Shlung,
Dieser Trunk
Geht auf das Bergnügen
Derer, die
Schoß und Knie
Fein gemächlich fügen.
Fort, ihr Brüder, trinkt und schreit,
Weil ihr noch in Leipzig seid,
Und man in der schönen Stadt
Toch kein ewig Leben hat.

(Lob bes Anaftertobats.)

Nahrung edler Geister, Aller Spraen Meister. Du mein Element. Bas man jeto Anaster nennt. Romm und laß die müden Sinnen 5 Wieder Ruh geminnen! Auf bem Erbenfreise Rommet beinem Breise Rein Getränke aleich: Auch der Aerzte drittes Reich 10 Flicht dich deiner Kraft zu Lohne Um Hygiens Krone. Nach den Lorberreisern. Die vor allen Raisern Unsern Rarl erhöhn. 15 Sollst du über alles gebn. Bas aus Erd' und Burgel steiget Und ben Gipfel neiget. Deine Rraft und Starfe Macht durch Wunderwerke 20 Allen Rummer gabm: Misgunft, Furcht, Berdruß und Gram Fliehn, so bald ich dich empfinde. Schneller als bie Winde. Deine Tugend beilet. 25 Deine Macht ertheilet Und gebiert die Ruh; Will der Schlaf nicht bald herzu, Rann ich ihn mit beinen Waffen

30

Bald ins Zimmer schaffen.

<sup>6.</sup> Um fünf Strophen gefürzt. Das Gebicht wurde wol auf eine befannte lodie gebichtet. Ein Lob des Taback in Reufirch's Sammlung, 1, 393 (1703) dieselbe Strophenbildung. — 10 britte's Reich, die medicinische Facultät die britte der Rangordnung nach.

Kommt der lichte Morgen, Bringt der Tag die Sorgen, Macht der Mittag warm, Stüt' ich ruhig Kopf und Arm Und gebrauche deiner Kräfte Edle Nektarsäfte.

Kommt ein junges häschen Mit dem weißen Näschen, Das nach Bisem stinkt, Soll es, wenn es dich verdringt, In den aufgerollten haaren Glut und Dampf erfahren.

Laß die Kanzeln schmählen! Ihre Diener sehlen Und betrügen sich, Wenn sie, theurer Knaster, dich, Da sie dich nicht brauchen können, Teufelsabbiß nennen.

Laß den ekeln Frauen Bor dem Dampfe grauen! Die, so klüger sind, Sprechen: Allerliebstes Kind, Mich ergețet deine Pfeife, Die ich selbst ergreife.

Rom verbrannte Leichen Auf den Zimmetsträuchen; Muß ich von der Welt, Hab' ich schon voraus bestellt, Daß die Lauge deiner Usche Weinen Körper wasche.

Held, vor dessen Schwerte Stambol rüdwärts kehrte, Ewiger Eugen, Will dein Blit durch Ungarn gehn, Ei, so laß doch nur der Bohnen Und des Knasters schonen!

| Rosmarin und Nelken<br>Schwinden, wenn fie welken,<br>An Gefälligkeit;<br>Du gefällft zu jeder Zeit;<br>Denn dein Ruhm gedörrter Blätter<br>Grünt durch alle Wetter.              | 70       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sind uns unfre Waaren<br>An den Fels gefahren<br>Und ins Meer versenkt,<br>Brüder! Laßt euch ungekränkt!<br>Blätter, die die Mohren rösten,<br>Können wieder trösten.             | 75       |
| Cpheu frönt Boeten;<br>Doch um meine Flöten<br>Soll Tobakkfraut blühn.<br>Brüder, macht euch zum Kamin<br>Und verjagt mit diesem Pfeile<br>Eure Langeweise.                       | 80       |
| Hört den Winter rasen,<br>Hört den Rordwind blasen!<br>Hört, er pfeift und fährt.<br>Kommt, wir wollen um den Herd<br>Seinem kalt: und stolzen Wüten<br>Ruhig Trop gebieten.      | 85<br>90 |
| Wollt ihr Ländern rathen,<br>So verpflügt die Saaten,<br>Haut die Bälder aus,<br>Macht uns ein Tobaksfeld draus<br>Und verzäunt es mit den Reben,<br>Die uns Freude geben.        | 95       |
| Junge, schneibe Anaster!<br>Dieses Lebenspflaster<br>Ist ein Bolychrest.<br>Dem, der uns nicht rauchen läßt,<br>Soll anstatt der Nerv = und Flachsen<br>Ein Tobaksstrunk wachsen. | 100      |

<sup>9</sup> Bolydreft, Universalmittel.

(Alls er einen bichten Raufch hatte, bictirte er folgenbe Berfe einem anb tempore in bie Feber:)

Ich schlafe zwar, ihr werthen Brüber!
Ich schlafe zwar, so benkt ihr, noch;
Ihr haltet meine schlechten Lieder
Bor ein vor mich gezwungnes Joch.
Doch aber sollt ihr dieses wissen,
Ich handle nicht mit Joabskuffen.

Ich rebe fo, so wie ichs meine, Gin andrer glaube, wie er will; Die Kirschen sind zwar etwas kleine, Doch jede Frucht wächst in der Still; Und halt man sie vor Stachelbeeren, Was thut's? Man mag sie auch verzehren.

Das weiß ich, daß mein treu Gemüthe Dem Pöbel ein Gelächter macht; Ich weiß auch, daß des himmels Gute So gut vor mich als alle wacht, Und darum wird mir mein Gewissen Auch wider Narren zeugen mussen.

Die Welt ist jeso voller Narren, Und darum bin ich einer mit, Und der hat wol den größten Sparren, Der aus gemeinem Gleise tritt; Indessen wird der Schluß nicht trügen, Daß mancher auch kann wacker lügen.

Man leugt bisweilen nach der Mode, Und nach der Mode lüg' auch ich; Ein jeder schwimmt im Narrensode. Ihr Narren, was verdenkt ihr mich? Ihr Narren lügt, so will ich lügen, Bis daß wir alle Kappen friegen.

<sup>7. 6</sup> Joabstüffe, vgl. 2 Cam. 20, 9. - 27 Rarrenjob, Rarre

Die Rappe, die ich jeto trage, Steht mir wie Gulenspiegeln an, Doch dieß ist die gewisse Plage, Daß ich fie nicht vertragen fann; Sonit wurden auf den Bfaffenmuten 35 Die Schellen mabrlich beffer figen. Bas wollt ihr mehr? Der Streufand riefelt, Und obaleich bei beraleichen Art Gin toller Schädel altklug grufelt, So bin ich boch wie er vermabrt. 40 Beil, wenn mich ftumme Burmer reißen, Auch ibn die ftummen Burmer beißen. Die stummen Würmer beißen alle. Der Klügste scheint, wer sie verhält: Und wem die Frucht von Abams Falle 45 Noch jeto den Geschmad vergallt,

8.

Der wird fürmahr am besten schließen, Wenn ihn die Stiche nicht verdrießen.

(Mls er gleichfalls ju einer anbern Beit bicht beraufchet mar.)

Hab' ich mich einmal vergangen, Mach' ich es doch wieder gut, Da mein stumm und still Berlangen Deiner Schönheit Opfer thut, Deiner Schönheit am Berstande, Der sich auch durch Mienen zeigt, Und die ungewohnten Bande Machen, daß mein herze schweigt.

Schweigen will ich mit bem Munde, Da das herz nicht reben darf; Das Verhängniß bieser Stunde handelt etwas gar zu scharf.

10

<sup>39</sup> grüfeln, phantafieren. — 44 verhalten, verbergen.

Ich soll reimen und nicht wissen, Was sich dießmal reimen soll; Fülle nur mit deinen Küssen Die gesuchte Strophe voll.

Rüffe sind der Weg zum Lieben Und der Geist der Poesie; Blindlings wird man oft getrieben, Daß uns eine Schönheit zieh. Schönheit, Bäume, Gras und Nelken, Welche Lenz und Jugend zieht, Müssen nach und nach verwelken, Bis der Baum voll Mandeln blüht.

Blühn schon einmal biese Früchte, Ach, so ist es wahrlich aus, Und des Alters Schaugerichte Sind ein erlner Blumenstrauß, Welcher Mund und Augen locket, Aber, wenn er tragen soll, So wie die Granaten stocket, Die nur sind zum Ansehn voll.

Mags doch sein! Ich will verehren, Was ich nicht genießen kann; Willst du meine Lieder hören, O so hör' auch dieses an, Daß der Strahl von deinem Glanze, Welcher dich vor andern ziert, Auch den Ruhm von meinem Kranze Mit sich auf die Nachwelt führt.

9. (Lob bes Winters.)

Berzeiht, ihr warmen Frühlingstage, Ihr seid zwar schön, doch nicht vor mich. Der Sommer macht mir heiße Plage, Die Herbstluft ist veränderlich; Drum stimmt die Liebe mit mir ein: Der Winter soll mein Frühling sein.

<sup>28</sup> erlner Blumenstrauß, aus Erienholz geidnitt. — 31 ft. hart fein.

| Der Winter zeigt an seinen Gaben<br>Die Schätze gütiger Natur,<br>Er kann mit Most und Aepfeln laben,<br>Er stärft den Leib und hilft der Cur,<br>Er bricht die Raserei der Pest<br>Und dient zu Amors Jubelsest.                    | 10       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Der Knaster schmeckt bei kaltem Wetter<br>Noch halb so kräftig und so rein,<br>Die Jagd ergest der Erden Götter<br>Und bringt im Schnee mehr Bortheil ein;<br>Der freien Kunste Ruhm und Preis Erhebt sich durch den Wintersleiß.    | 15       |
| Die Zärtlickeit der süßen Liebe<br>Erwählt vor andern diese Zeit;<br>Der Zunder innerlicher Triebe<br>Berlacht des Frostes Grausamkeit;<br>Das Morgenroth bricht später an,<br>Damit man länger kussen kann.                         | 20       |
| Das Eis beweist ben Hoffnungsspiegel,<br>Der viel entwirft und leicht zerfällt;<br>Ich füsse den gefrornen Riegel,<br>Der mir Amanden vorenthält,<br>So oft mein Spiel ein Ständchen bringt,<br>Und Sait' und Flöte schärfer klingt. | 25<br>30 |
| Ich zieh' den Mond: und Sternenschimmer<br>Dem angenehmsten Tage vor;<br>Da heb' ich oft aus meinem Zimmer<br>Haupt, Augen, Herz und Geist empor;<br>Da sindet mein Verwundern kaum<br>In diesem weiten Naume Naum.                  | 35       |
| Cuch Brüder hätt' ich bald vergessen,<br>Cuch, die ihr nebst der deutschen Treu<br>Mit mir viel Nächte durch gesessen,<br>Sagt, ob wo etwas Bessers sei,<br>Als hier bei Pfeisen und Kamin<br>Die Welt mitsammt den Grillen sliehn!  | 40       |

<sup>5</sup> beweifen, anzeigen, bebeuten.

Der Winter bleibt der Kern vom Jahre: Im Winter bin ich munter dran, Der Winter ist ein Bild der Bahre Und lehrt mich leben, weil ich kann, Ihr Spötter redet mir nicht ein; Der Winter soll mein Frühling sein.

## 10.

(Auf ben zwifchen Ihro Rom. Raiferl. Majeftat und ber Aforte 17 gefchloffenen Frieben.)

Eugen ift fort. Ihr Musen, nach! Er steht, beschleußt und sicht schon wieder, Und wo er jährlich Palmen brach, Erweitert er so Grenz' als Glieder. Sein Schwert, das Schlag und Sieg vermählt Und, wenn es irrt, aus Großmuth sehlt, Gebiert dem Feind ein neues Schrecken Und stärkt der Bölker Herz und Macht, Die unter Adlern, Blis und Nacht Die Flügel nach dem Monden strecken.

Die Walstatt ist noch naß und lau Und stinkt nach Türken, Schand' und Leichen; Wer sieht nicht die verstopfte Sau Bon Aesern faul und mühsam schleichen? Und dennoch will das deutsche Blut Den alten Kirchhof feiger Wuth An jungen Lorbern fruchtbar machen, Und gleichwohl hört der dick Fluß Des Sieges seurigen Entschluß Aus Mörsern und Karthaunen krachen.

Es schnaubt bes Ueberwinders Roß, Es schäumt und riecht den Streit von fernen, Das Glücke mengt sich in den Troß, Um von Eugen Bestand zu lernen. Die Luft ertönt, das User bebt, Der Reiter brennt, das Jußvolk strebt,

<sup>10. 3</sup> jährlich, im vergangenen Jahre. - 8 Bölter, Aruppen.

Den wilden Saufen anzurennen. Und wer nicht schärfer finnt als fieht. Der durfte, wenn die Mannichaft giebt. Ihr Beer ein fliegend Berge nennen. 30 Nur drauf, du Kern der deutschen Treu! Nur drauf, du Rraft aus hermanns huften! Beweise, wer dein Ahnherr sei Und fron' ihn auch noch in ben Gruften! Dein Haupt, dein Beispiel, dein Eugen 35 Läßt alle, die dir widerstehn, Ein tödliches Berbananif miffen: Er steht, er eilt, er würgt dir vor, Es ist noch um ein eisern Thor. Go wird bie Pforte fpringen muffen. 40 Dort, wo der Zeiten Gigensinn Die Brude des Trajans zertrummert, Dort wirf die Augen vor bir bin, Dort merke, mas fo schwärmt und schimmert. Es rauscht, wie Banger und Gewehr, 45 Es ift ein römisch Geisterheer, Ca find die Seelen alter Belden; Sie tommen, deinen Muth zu febn. Und werden, was durch ihn geschehn, Der Emigfeit poraus vermelben. 50 Braucht, tapfren Sieger, braucht das Heft In Gegenwart fo feltner Zeugen, Die, wo mich nur fein Blendwerk afft. Mus jenem dunkeln Reiche fteigen. Warum? Sie wollen nicht allein 55 So schlecht und faule Zeugen sein, Sie helfen euch im Sieg und Schlagen; Denn hat ihr Schatten gleich tein Berg, So fann er doch wol hinterwärts Den Teind mit faltem Schauer plagen. 60 Gieb acht, erschrodnes Morgenland! Du fennst den Blig, des Udlers Stärke, Er waffnet unfers Selben Sand Und zielt auf größre Wunderwerke:

<sup>39</sup> es ift noch um, es handelt fich nur noch um.

hier Schwert des herrn und Gideon! 65Muf, blaffe Türken, auf, davon! Rein! Steht und lernt noch beffer fühlen. Bier ichlägt ber Degen und ber Mann, Den Gott faum tapfrer mablen fann, Euch hit' und Wahnwit abzufühlen. 70 3hr übereilt euch! Schritt vor Schritt! Ihr kommt mit Rof, Ramel und Wagen; So bringt uns fein das Werkzeug mit. Den Raub bequemer weg zu tragen. Run ftrengt euch an! Es giebt Befahr; 75 Run binkt um Mahomets Altar, Nun flebt ibm mit gesenkten Waffen: Nun ruft doch laut, nun schreit doch zu. Er halt vielleicht noch Mittagsrub. Er dichtet oder hat zu ichaffen. 80 Umsonst! Der stumme Göt ist taub: Ihr mogt euch felbst zu Bulfe rufen. Rommt, feid ihr Manner, bolt den Raub! Wir reißen aus, verfolgt die Stufen; Was faumt ihr benn? Was fteht ihr ba? 85 Wie? Gebt euch unser Schaden nah? Die? Macht euch unfre Zagheit mude? Brobiert fie! Weh uns, Umurath! Du finnst auf eine aroke That: Was kömmt heraus, was suchst du? Friede. 90 Ha! Sinkt bein Hochmuth schon fo tief? Du scherzest oder hast vergessen, Wie grausam nächst dein Meineid rief, Uls wollt' er uns von weitem fressen. Wie stimmt dein dort vermeßnes Schrein 95 Mit dieser Demuth überein? Ja, Noth macht oft Gebet aus Glüchen; Ja, ja, bein Berg und auch bein Mond Sind beid' an eine Beit gewohnt Und zeigen fich nur jum Berfriechen. 100

<sup>93</sup> nächft, jüngft. - 84 folgt unfern Tritten.

Du hast auch wohl wahrhaftig Zeit; Denn zwischen beinem Stehn und Weichen War nunmehr sonst kein Unterscheid Als unsers Angriffs Losungszeichen. So manche Klinge stund schon bloß, So mancher Donner schlug schon loß, Dir Hals und Lästern abzukürzen; Europa selbst beschloß schon sest, Dein stolz Serail, dein Hurennest, Bon seinem Kand ins Meer zu stützen.

105

110

Bysanz erfenn' anjett ben Werth Bon Rubolphs göttlichem Geblüte Und kuffe Karls gereiztes Schwert! Es hat nicht minber Schärf' als Güte: Du feblit, es straft; du flebst, es schenkt

115

Und wird durch Demuth abgelenkt Und läßt sich siegend überwinden. Ihn selbst zwingt nichts als Buß' und Reu; Wer lehrt dich, dumme Tyrannei, Dergleichen kluge Waffen sinden?

120

Bie kannst du, Schutgott deutscher Ruh, Der frechen Schar so bald vergeben? D fahre mit dem Donner zu! Ihr Fall wird doch dein Lob erheben. Doch nein, du zeigst auch hier dein Reich Und fesselst Feind und Zorn zugleich Und brauchst die Reule nur zum Schützen, Die Sanstmuth krönt dich mehr als Gold; Denn, wenn du strafen mußt und sollt, So willst du nur dem Sünder nügen.

125

130

Hört Frevler, die ihr weder Rath Noch Trost, noch Schutz, noch Ablak findet, Und nach vollbrachter Missethat Die Zuslucht an die Fersen bindet; Fakt, sucht ihr Rettung und Erhör, Die Hörner des Altars nicht mehr!

Auch Joab tann nicht ficher flüchten. Rommt, faßt des fanften Raifers Anie! Bier liegt fein Berg, bier giebt fiche Mub, Die Thorheit mit Geduld zu richten. 140 Bermegne Feber, halt boch ein Und icone Karls vollkommne Gaben! Sonft merben wir die erften fein. Die diese Freistatt nothig baben. Die Wahrheit haßt die Malerei, 145 Dein Lob macht doch fein Conterfei: D traa' ein ehrerbietia Schweigen Und weis' in Habsburgs Ahnensaal Und fprich: Karl faßt fie allzumal: So fannst du seine Große zeigen. 150 Burud, ihr Mufen, in bas Feld! Dort fprofit der Delameig aus ben Langen. Brene flicht ein Zauberzelt; Beht, fpringt mit ihr auf Wall und Schangen! Die Schwerter werden fichelfrumm, 155 Das Glücke schmelzt bie Rugel um Und geußt ben Belden Ehrenfäulen, Die Freudenglut frift Kraut und Loth, Das Stude wirft mehr Luft als Tod Und darf nicht mehr gefährlich heulen. 160 Schläft Naso noch um jenen Ort. Wohin ihn das Geschrei begraben. So municht' ich mir ein Allmachtswort. Nur ibn dadurch erwedt zu haben. Best bacht' er nie ans Baterland, 165 Jest murbe fich fo Barf' als Sand In Karls Berfon und Ruhm verlieben; Best mar' Eugen fein Lobgefang; Best fprach' er: Cafar, habe Dant! So gludlich haft du mich vertrieben. 170

<sup>137</sup> Joab, vgl. 1 Könige 2. — 153 Frene, ber Friebe. — 161 Rafe, Dvib ftarb in Tomi am Schwarzen Meer, jest Temesvar. — 162 bas Ges forei, bas Gerücht.

Die Freude gieht fich weit berein Und machft mit Meilen und in Städten. Die unter Thau und Sonnenschein Bor Leopolds Geichlechte beten. Der Tempel raucht von beilger Bflicht. 175 Die Briefter tragen Recht und Licht Und liegen vor den Dankaltaren. Bornehmlich fieht das bobe Wien Die Opferflammen aufwärts giebn Und von der Türken Beute gebren. 180 Die Regung macht mich ungeschickt, Das frohe Deutschland abzureißen; Bobin des Adlers Aufficht blickt. Da muß dieß Jahr ein Salljahr beißen. Der Friedensberold bläft und jagt 185 Und wird von Groß und Klein gefragt: Der Greis läßt Stock und Schwachheit fallen: Die Jugend spielt, die Rindheit singt, Und bas, mas noch aus Bruften trinkt, Erklärt sich durch ein holdes Lallen. 190 Hier kommt ein junger Ritter an Und findet in dem nächsten Garten, Der alle Stragen zeigen fann, Sein icones Rind mit Schmerzen marten. Da geht es an ein zärtlich Thun, 195 Da läßt der Ruß den Mund nicht ruhn, Da ftodt das gitternde Willfommen. Da wird, mas immer schmeicheln maa. Alls wär' ein andrer Hochzeittag. Mit Sand und Mienen vorgenommen. 200 Dort spitt ein voller Tisch das Ohr · Und horcht, wie Nachbars hans erzähle; Sans ift und schneidet doppelt vor Und schmiert sich dann und wann die Rehle. Da spricht er: Schwäger, febt nur ber, 205 Ml3 wenn nun bieß die Donau mär,

<sup>182</sup> abreißen, abzeichnen, fcilbern. — 184 galljahr, Jubeljahr. Buntber.

| (Hier macht er einen Strich von Biere,)<br>Da streiften wir, da ftund der Feind,<br>Da ging es schärfer, als man meint.<br>Gott straf! Ihr glaubt mir ohne Schwüre.                                                              | 210         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dort muß ein tapfrer Witwensohn<br>Der Mutter neuen Trost erwerben,<br>Und schliese nicht der Bater schon,<br>So must' er jest vor Freude sterben.                                                                               |             |
| Das gute Weib ist froh und rennt<br>Und ändert gleich ihr Testament<br>Und slucht dem falschen Todtenscheine<br>Und denkt: Run hab' ich einen Stab                                                                               | 215         |
| Und weiß, wer einmal um mein Grab<br>Aus Treu' und reinem Herzen weine.                                                                                                                                                          | 220         |
| So sah der Griechen Jubel aus,<br>Als dort nach zehn Belagrungsjahren<br>Der Dardaner verwünschtes Haus<br>In geilem Feuer aufgefahren.                                                                                          |             |
| Korinth und Argos und Uthen<br>Ließ Kampsplaß, Stall und Schulen stehn<br>Und lief, die Schiffe zu empfangen;<br>Weib, Kind und Kegel drang an Bort<br>Und keins verstund sein eigen Wort<br>Bor Jauchzen, Fragen und Verlangen. | 225         |
| Mich beucht, die Zeitung nährt sogar<br>Auch unbeseelte Creaturen;<br>Der Hundsstern brennt und eisert zwar,<br>Und boch erquickt der Lenz die Fluren;                                                                           | <b>23</b> 0 |
| Wald, Förste, Thäler, Berg und Hain Gehn hier und dar ein Bündniß ein, Die jüße Nachricht auszubreiten; Die Nymphen scherzen um den Sand Und sprigen mit geübter Hand                                                            | 235         |
| Biel Bogen nasser Luftbarkeiten.  So weit die Donau, wie sie soll, In christlichem Gehorsam sließet, Und mehr begierd: als wasservoll Sich unter Karls Gebot ergießet,                                                           | 240         |

| So weit vermehrt sie ihre Lust<br>(Denn Freude zieht das Blut zur Brust)<br>Durch Beitrag aus den kleinen Flüssen,<br>Die jest den stündlichen Tribut,<br>Beil große Freude viel verthut,<br>Geschwind und doppelt liefern müssen.                                                                                                          | 245<br>250 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dort kommen Drave, Sau und Theiß<br>Und bringen ihr viel starke Fluthen;<br>Hier wächst sie durch des Sieges Schweiß<br>Und durch der Janitscharen Bluten.<br>Damit so fleucht ihr schneller Lauf<br>Und hält die Wellen nirgends auf,<br>Uls wo sie sich mit Fleiß verweilen,<br>Um, wo ich also reden mag,<br>Dem Ister einigen Geschmack | 255        |
| Bon unfrer Freiheit mitzutheilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260        |
| Nun sieh boch, wo du etwas siehst,<br>Du böses Ismaelsgeschlechte,<br>Du kommst, so oft du auswärts ziehst,<br>Dem Donner allemal zu rechte.<br>Dein toller Hund, dein stumpser Jahn                                                                                                                                                        | 265        |
| Källt Reich und Abler kraftlos an<br>Und muß so Blut als Haare lassen;<br>Dein Einbruch ist so gut als Flucht:<br>So gehts, wer fremde Schläge sucht,<br>Kriegt meistens Spott und Strick zu fassen.                                                                                                                                        | 270        |
| Du fündigst auf Vergebung los,<br>Und außer Karls Verdienst und Glücke<br>Ersieht die Sonne nichts so groß<br>Als deines Hochmuths Schwäch' und Tücke;                                                                                                                                                                                      | 2.0        |
| Dein Frevel tämpst mit eigner Qual<br>Un Borzug, Länge, Stärt' und Zahl<br>Und siegt sich selber zum Gehöhne.<br>Geh, trag nun den verwirkten Hals,<br>Ja gar den Aufschub deines Falls                                                                                                                                                     | 275        |
| Von Desterreichs Geduld zum Lehne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 580        |

Rur glaube nicht, verschnittner Schwarm, Dein Meineid sei so durchgekommen, Nachdem sein ganz zerschellter Urm Zehn Jahr zur Heilungsfrist genommen. Der Friede, der die Noth nur faßt, Und den du halb erbettelt hast, Erlöst dich nicht vom Zorngerichte; Nein, nein, verstodter Pharao, Die Langmuth lacht und thut nur so, Lamit sie deine Bosbeit sichte.

285

290

Berreiß den falschen Alforan, Er hat dich lang genug betrogen; Tein letter Fall rückt endlich an Und steigt mit unserm Siegesbogen. Die Rach' ist kein vergeßlich Weib, Sie dringt zwar langsam auf den Leib, Allein mit desto schärferm Streiche. Dein angemaßter Kaiserthron Erschrickt und wankt und wittert schon Die Eitelkeit gestoblner Reiche.

295

300

Du, dem zu Lieb' Eugenius
Des Aufgangs Untergang verschoben;
Du, dem des Allerhöchsten Schluß
Sein hohes Strafamt aufgehoben,
Komm fort und eil' aus Blut und Schoß,
Komm, eil' auf unfre Zeiten los!
Komm, tomm aus Karls geweihten Lenden!

305

Es hält fich Afien gefaßt, Dir ehstens, angenehmer Gaft, Sein reiches Erbland zuzuwenden.

310

Was zieht sich vor ein Borhang weg? Ich seh den Schauplat später Zeiten: Dort hör' ich einen Scanderbeg, Dort seh' ich einen Gottsried streiten; Die Balmen grünen um sein Haupt, Man heult, man jauchzt, man schlägt, man raubt

Rein Rreuzzug macht ein foldes Lärmen: Der Erden arößt: und dritter Theil Berreißt ber Saragenen Beil Und würgt ben hund mit seinen Darmen. 320 Der Nil erschrickt, Damascus brennt, Es raucht auf Afcalons Gebiraen . Und durch den ganzen Orient Berricht Unruh, Sunger, Beft und Bürgen. Der Jordan steht wie Mauern ba. 325 Als tam' ein andrer Josua; Er tommt auch, boch aus beutichem Samen. Wie heißt er? Ja, die Schidung winkt, Und raubt mir, weil der Borbang finft, Stand, Vorwit, Schauplat, Held und Namen. 330 Bas macht in Unaarn der Soldat Vor graufam flägliche Geberden? Er dringt sich vor den Kriegesrath Und hört voll Unruh Friede werden. Er murrt, er gornt, er ichilt ben Bund, 335 Bodurch der abgewiesne hund Der heurigen Gefahr entgangen; Und ehrt' er nur nicht ben Gugen, So follt' er fich wol unterftehn. Den Krieg von frischem anzufangen. 340 Sein Eifer hat auch ziemlich Recht, Es muß die Tapferkeit verdrießen. Benn Aleinmuth ihren Fortgang ichmächt. Und Thränen statt des Blutes flieken. Gie fucht nur Wehr und Widerstand, 345 Sie fucht mehr Rubm als Leut' und Land Und giebt nur ein verbittert Lachen, Wenn, eh ihr Degen Bunder thut, Keind, Belt, Gefchüt und Hab und Gut Den Siegesmagen enge machen. 350 3hr guten Deutschen, lagts nur fein Und sprecht den tapfern Born gufrieden! Die Lorbern gebn gleichwol nicht ein, Sie grünen mitten in dem Frieden.

والمخط

| Der Palmbaum ist nicht schlimm versett,<br>Wosern ihn settes Ufer nett:<br>Das hofft man auch von euch zu schreiben.<br>Geht, zieht ans Meer, und kämpft und such<br>Iberiens verlorne Frucht                                                                                                                                                                        | 355 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| In Welschlands Garten aufzutreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360 |
| Hält hier der Stillstand euren Muth, So kann er dort mit Nachdruck bligen; Nicht anders pflegt der Adern Blut Nach kurzer Stemmung scharf zu sprigen. Dort spannt ein neuer Friedensbruch Ein neu und seindlich Segeltuch; Geht, geht und zeigt dem Niedergange Ein schwarz und blutig Abendroth, Damit die Flotte, so euch droht, Den Port in Charons Kahn erlange. | 365 |
| Wo schweif' ich hin? Wo bleibt mein Held? Entzieht er sich vielleicht der Erde? Wie, oder hebt sich nur sein Zelt, Damit es nicht entheiligt werde? Ja, ja, ich seh die Ewigkeit, Sie webt und stickt sein Chrenkleid, Umgiebt sein Bildniß mit den Sternen                                                                                                          | 375 |
| Und führt es zum Bergöttern auf;<br>Run mag der Enkel Lebenslauf<br>Den Borzug unfrer Tage lernen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380 |
| D Brinz, o großer Prinz, wie weit, Wie weit entfernst du dich dem Neide Und auch sogar der Möglichkeit, Daß etwas deinen Kranz beschneide! Homer, behalt dir den Achill! Neneas bleibe, wo er will! Sie sind am längsten groß gewesen, Sie weichen doch mit Ehren aus; Denn dieß ist auch ein Lorberstrauß,                                                          | 385 |
| Dem stärksten Palmen nachzulesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 390 |

Die Seele weiß von keiner Ruh, Sie zeugt Gebanken aus Gebanken:
So, theurer Held, verfährst auch du In deinen weiten Lebensschranken;
Dein Eiser braucht Gelassenheit,
Das Wesen seiner Tapferkeit
Besteht in lauter klugen Siegen,
Dein Alter bligt so spät als früh;
Was wollte wol die Boesie,
D Held, zu deinen Ehren lügen?

395

400

Genug, genug vor beinen Ruhm, Genug mit blutigen Geschäften!

Trag Helm und Schild ins Heiligthum Und laß es an die Cedern heften! Auch Großmuth macht dem Alter Raum, Es blüht ja schon der Mandelbaum Auf deinen lorberreichen Haaren. Geneuk doch einmal deine Ruh

405

Auf beinen lorberreichen Haaren. Geneuß boch einmal beine Ruh Und sieh nunmehr auch andern zu, Wie viel sie unter bir erfahren.

410

Karl ist allein geschickt und werth, Getreue Dienste zu belohnen, Karl, der wie Gott nichts mehr begehrt, Als daß die Bölker sicher wohnen, Karl, dessen Ohr vom Himmel nimmt, Was sein Besehl der Welt bestimmt, Die kein Berhängniß mehr vergnüget, Karl, dessen Geist den Thron erhöht Und noch so weit darüber geht,

415

420

Ihr, die ein glücklich Feuer treibt, Dem hohen Maro nachzukommen, Was macht es, daß ihr sigen bleibt? Ihr habt nicht rechten Stoff genommen. Ihr sinnt, ihr schreit mit Angst und Müh, Reimt Fabeln und vergeht wie sie.

|   | Rommt, wollt ihr hoch und ewig leben,<br>Rommt, set die goldnen Federn an<br>Und schreibt, was Gott und Karl gethan!<br>Der Adler wird euch mit erheben.                                                                                                                                                                                                                                      | 430                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | Ja, schreibt nur, was ihr hört und seht, hier gilt erzählen mehr als dichten. Europa jauchzt und Stambol fleht; Wer weist mir dieses in Geschichten? Die Borsicht, so das Reich bewacht, Erklärt den Zwiespalt in die Ucht Und lehrt uns mit versöhnten Blicken, Es werde dieß sein mächtig Haupt, Was Unrecht, List und Reid geraubt, Den Barbarn aus den Klauen rücken.                     | <b>43</b> 5                |
| • | Das Erbtheil Josephs lebt in Ruh,<br>Und nährt sich von des Bruders Glücke;<br>Der Schäfer lacht, sein Vieh nimmt zu,<br>Die Lämmer werden seist und dick;<br>Elhsiens gelobtes Land<br>Treibt Handel, bringt das Feld in Stand<br>Und baut so Korn: als Weisheitshäuser;<br>In Welschland blüht ein neuer Sieg;<br>So lehren beides Fried' und Krieg:<br>Der sechste Karl der größte Kaiser! | <b>44</b> 5                |
|   | Der Sechst' an Zahl, der Erst' an Ruhm: Ihr Zeiten, lernt den Titul fassen! Er zieret noch kein Alterthum, Er sliegt allein in unsern Gassen, Er giebt der Fama Geist und Schall, Berewigt Felsen und Metall, Und heiligt die geristen Bäume; Ja, was das größte Bunder schafft, So stärft des großen Ramens Kraft Die Ohnmacht meiner schlechten Reime.                                      | <b>4</b> 55<br><b>4</b> 60 |
| , | Herr, so vermögend wirst dein Geist<br>In kalt' und schläfrige Gemüther.<br>Ich, den nur Wind und Hossnung speist,<br>Besitze weder Kunst noch Güter;                                                                                                                                                                                                                                         |                            |

| Ich leir' im Binkel, Noth und Staub<br>Und bin ein ungetheilter Raub<br>Bon so viel ungeneigten Fällen,<br>Die, hab' ich gleich die Pallas lieb,<br>Und kam' auch oft ein guter Trieb,<br>Mir bennoch Fleiß und Lust vergällen.                                                                                                                                                             | 465<br>470                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Und sieh, o Herr, auf einmal reißt Mich beines Purpurs Anblick höher, So schnell, daß nichts geschwinder heißt. Was red' ich? Siegt Eugen nicht eher? Dein Scepter führt mich auf die Spur; Drum trog' ich Schwachheit und Natur, Du nimmst sie, wie den Feind, gefangen. Herr, wächst dein Alter, wie dein Reich, So hoff' ich mir noch viel von euch, Ihr deutschen Schwäne, zu erlangen. | <b>475</b>                 |
| Den welten Lorber hab' ich schon,<br>Run mangeln noch Berdienst und Leben;<br>Dieß muß ein Mäcenatensohn,<br>Und jenes Karls Regierung geben.<br>Die Allmacht lasse nur dein Haupt,<br>Bosern es unsre Sünd' erlaubt,<br>Richt eher Stern' und Himmel zieren,<br>Als bis ein Alexander weint,<br>Dem eine Welt zu enge scheint,<br>Des Baters Thaten auszusühren.                           | <b>4</b> 85<br><b>4</b> 90 |
| Ich, Herr, dein tiefster Unterthan,<br>Will, bleib' ich auch im Staube sitzen,<br>Noch mehr auf deiner Ehrenbahn<br>Als vor dem Elendsofen schwitzen.<br>Berstoß mich an den kalten Bär,<br>Ich geh', und gern, und sind' ein Meer,<br>Dein Lob in ewig Gis zu schreiben;<br>Denn weil mir Augen offen stehn,<br>Soll Karl und Tugend und Eugen<br>Die Borschrift meiner Musen bleiben.     | <b>4</b> 95                |
| with the motion wealout account.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000                        |

(An bie Doris, als welcher er feine Liebe bei Gelegenheit eines Traumes entbedte.)

Auf der blumenvollen Heide,
An der schattenreichen Bach
Sann ich jetzt der Augenweide
Des vergangnen Traumes nach,
Der mich darum drückt und quält,
Weil mir nunmehr wachend fehlt,
Was mir deine Lust vermählt.

5

10

15

20

25

30

D, was waren das für Glieder!
D, welch schöner Selbstbetrug
Riß mich vor Entzüdung nieder!
D, da küßt' ich kaum genug,
Bis die Morgenröthe kam
Und aus Misgunst oder Scham
Bildniß, Lust und Schlummer nahm.

Unaussprechliches Ergegen,
Soll ich dich nicht wieder fehn?
Nein, nach solchen theuren Schägen
Darf ich wohl nicht wachend flehn.
Setzt dein Schatten meiner Ruh,
Schönste Doris, schon so zu,
Denke, was dein Antlig thu.

Deiner Augen scharfes Bliden Beigt mir einen hohen Geist, Der zum Herrschen und Entzüden Gleiche Kraft und Anmuth weist; Dieses ward ich mit Gesahr Meiner Freiheit nächst gewahr, Als dein Strahl die Glut gebar.

Doris, halt es nicht für Scherzen, Ich verachte Spott und Neid, Hätt' ich auch noch tausend Herzen, Blieben alle dir geweiht.

Trag' ich einen Tropsen Blut, Welcher dir kein Opser thut,
So verzehr' ihn Gift und Glut!

Die Beranügung mabrer Liebe Ist nicht eben fo gemein, Der Gemüther gleiche Triebe Muffen ihre Quellen fein; Brufe mich und fei vergnügt, 40 Daß ein Herz, so du besiegt, Auch mit Chrfurcht vor dir liegt. Bon der Wiege bis zur Babre Ist gar oft ein turger Schritt. Doris, nimm die beften Jahre 45 Und die Luft der Jugend mit, Eh der Lippen Mai verblüht. Und die Zeit, so plöplich flieht, Farbe, Muth und Luft entzieht. Rommt mein Biel an Lebensschranken, 50 Bunfch' ich von der Phantasie, Daß bein Bildniß in Gedanken Mich ber Welt vergnügt entzieh. Diefes munich' ich und babei, Daß ber Spruch ber Grabidrift fei: 55 Klug, verschwiegen und getreu.

# 12.

(MIs er fie wieber gu befänftigen fuchte.)

Erzürnte Schöne, laß einmal Den alten Unmuth aus dem Herzen Und beiner holden Augen Strahl Mit angenehmen Bliden scherzen! Ich habe freilich viel versehn, Doch ists aus Borsat nicht geschehn; Es sind fürwahr nur Schwachheitssünden. Ein Mensch, der seine Schuld erkennt, Der muß, so sehr der Eifer brennt, Auf Reu' und Buße Gnade finden.

5

10

12. Nach einem Gebicht, welches in ben Ausgaben vorhergeht, hatte er ble Geliebte, Luife, burch zu große Freiheit beleivigt.

Der Schaden, den ich dir gemacht, Ift boch noch endlich zu erfeten. Ud, muthe boch nur mit Bedacht, Du follst mich einmal redlich ichaten. 3ch habe ja genug gebüßt, 15 Nachbem ich eine Luft vermißt, Worzu bu mich porlängft erlefen; Die Strafe nehm' ich willig an, Beil fie, wie ich nicht leugnen fann, In etwas ift verdient gemefen. 20 Bon nun an aber bitt' ich bich Bei beinen feuerreichen Augen: Wirf Born und Gifer hintersich, Und laß dir meine Demuth taugen! Dein flug: und aufgeweckter Beift, 25 Der fich aus allen Worten weift, Macht, daß ich deinen Umgang liebe. Fehlt mir Gelegenheit bagu,

# 13.

30

5

10

Ihr brückt mich zwar, ihr schwanenreine Hände, Ihr brückt mich zwar, doch leider nur aus Scherz. Ihr fühlt den Puls, ihr merkt die schnellen Brände, Uch, führt sie doch Rosetten in das Herz!

Melbet ihr dabei Den Ursprung solder Qual Und sagt, es sei Nichts anders als ein Strahl.

So rathe, was ich jegund thu: Dich ehr ich mit verschwiegnem Triebe.

Ein holder Strahl der feuerreichen Blide Stedt unverhofft den Sitz der Freiheit an; Da diese flieht, so bleibt kein Trost zurücke, Als den mir noch die Liebe geben kann;

<sup>23</sup> hinterfic, rüdwärts, zurüd. — 24 taugen, angenehm fein.

Aber ach, auch die Giebt Kinsterniß auf Licht Und zeigt zu früh, 15 Wie leicht die Soffnung bricht. Die hoffnung bricht; ach Rind, bu tonntest retten, Du siehst und borft viel Sehnsuchtszeichen gehn; 3d muniche mir bas Glude beiner Retten. CB giebt es felbst mein Finger zu verstehn. 20 Ach, erbarm bich noch, Und folgt auch fein Gehör, Bergeß' ich boch Dein Befen nimmermebr. 14. (2(n eben biefelbe.) Ad, mas ift bas vor ein Leben Niemals recht verliebt zu fein! Nichts tann Troft im Unglud geben Als ein Ruß voll füßer Bein. Reigt mich nicht an große Titel, 5 Oder rühmt mir etwan Beld; Schone Redlichkeit im Rittel Ift mein höchstes Gut der Welt. Neider fluchen, Spotter franken, Alles hoff' ich auszustehn, 10 Laß mir nur bein Angebenten Auf den Hoffnungsrofen gebn. Nach dem Sauche beiner Lippen

> Geht der Sehnsucht schneller Kahn: Ist die Lieb' ein Meer voll Klippen,

Nimm nur mich jum Anter an!

<sup>14. 10</sup> aus fteben, ertragen. 2gl. Rr. 19, 24.

# (An bie Borbergebenbe.)

Ich untersteh mich, bir, galant und treues Rind, Ein schlecht geseptes Lied verwegen darzureichen; Doch weil bein Schluß und Wort sein schönster Inhalt sind, So wird ein holder Blid auf dessen Zeilen streichen.

Die Dinte scheint sehr bleich, was macht es? Sie erschrickt 5 Mit folcher Alimperei dein Auge zu beschweren, Dein Auge, dessen Strabl so scharf als Sonnen blickt, Kann leicht den fahlen Saft wie mich in Brand verkehren.

Und ist auch dieß Papier in etwas schmal und klein, So scheint mir doch der Stern von deiner Sanstmuth größer; 10 Daher versprech' ich mir ein gütiges Verzeihn, Drum table nicht die Schrift, mein herz ist besto besser.

# 16.

# (An eben bie Borige.)

5

10

15

Bersteht ihr auch, ihr sansten Hände, Barum mich mein Berlangen drückt? Die Freiheit, mert' ich, geht zum Ende Und wird mir mit Gewalt entrückt; Ich such' und dent' euch zu bewegen, Mir stärkre Fessel anzulegen.

Uch, fragt nur eurer Schönen Herze, Bon dem ihr Blut und Feuer friegt, Es weiß vielleicht von diesem Schmerze, Den mir ihr Auge zugefügt, Ihr Auge, dessen Glüd und Lachen Mir größre Bein als Hoffnung machen.

Und hatt' ich auch noch sonst zu hoffen, So wehrt es mir die turze Zeit, Es steht kein Weg zum Umgang offen; Romm, selige Gelegenheit, Und schaffe, daß ich zeigen könne, Wie zart und rein mein Herze brenne.

| Ich weiß, die artige Rosette             |    |
|------------------------------------------|----|
| Erklärte fich vor meine Treu,            | 20 |
| Wofern fie erft geprüfet hatte,          |    |
| Die gleich ihr mein Gemuthe fei,         | ,  |
| Und wenn sie aus Erfahrung wuste,        |    |
| Was manch Verliebter dulden mufte.       |    |
| 0 4 41 1.                                |    |
| Ich bin mit mancher umgegangen,          | 25 |
| Die noch wol liebenswürdig wär;          |    |
| Bis jeto bleib' ich ungefangen.          |    |
| Du, schones Rind, kommst ungefähr        |    |
| Und rührst mich gleich zum ersten male   |    |
| Auch nur mit einem holden Strahle.       | 30 |
| O' * O. G. S O'                          |    |
| Die kurze Lust der Abendstunde           |    |
| Vermehrte diese Leidenschaft,            |    |
| Da nahm ein Ruß vom schönen Munde        |    |
| Das Herze völlig in Verhaft;             |    |
| Es hieß zwar nur im Scherz und Spielen,  | 35 |
| Allein ich kann es anders fühlen.        |    |
| Dein Bildniß tam barauf im Schlummer     |    |
| Dem träumenden Gedächtniß ein,           |    |
| Mich deucht', ich klagte dir den Kummer, |    |
| Du schienest nicht erzurnt zu sein;      | 40 |
| Da gab mir der verhaßte Morgen           | 40 |
| Bor faliche Wollust mahre Sorgen.        |    |
| vot futfuse would touste Corgen.         |    |
| Dieß alles ist wohl nicht vergebens,     |    |
| Der himmel paart oft wunderlich,         |    |
| Bum Trofte des betrübten Lebens          | 45 |
| Begehrt' ich sonst kein Kind als dich;   |    |
| Die Liebe fonnte Mittel zeigen,          |    |
| Und heute — voch ich muß nur schweigen.  |    |

(Namenreim an Madame E. R. 11.) Es haben Biel' ihr Zeitvertreiben Bon Bäumen ungemeiner Frucht, Allein ich will bei Blumen bleiben; Rath ein, was meine Wahl jett sucht. Obgleich die Dörner Ansangs stechen, So will ich bennoch Rosen brechen.

5

10

15

20

5

Sch tenn' und weiß dergleichen eine, Richts ist ihr an Entzüdung gleich; Uch würde sie nur endlich meine! Gewiß ich hätt' ein himmelreich. Ein jedes Blatt auf ihrem Stengel Beschämt den jüngsten Liebesengel.

D Liebe, die du selbst den Rosen Herz, Lust, Geruch und Blut geschenkt, Regiere sie, mir liebzukosen, Nachdem es das Berhängniß lenkt; Es soll ihr auch von mir aus Erden Herz, Trieb und Geist gegeben werden.

Ein Auß auf ihren Lorberblättern Reißt meine Freiheit ewig hin; Bleibt, Thoren, bei den Frühlingswettern, Stehlt Sommerthau und Wintergrün: Ich hoff' und seufze mit Berlangen Nach Rosen, die im Herbste prangen.

18.

(In Celenen, als er ihr Rrauterthee ichidte.)

Selene, was mich stets ergets, Das ist die Freiheit, dir zu dienen, Und was ich hier auch aufgesett, Entdeckt ein wohlgemeint Erfühnen. Die Krankheit, so dir jeho droht, Erschreckt mich ärger, als du denkest, Dach, wo du mir Erhörung schenkest, So hat der Unstoh keine Noth.

<sup>17.</sup> Afrofticon : Eva Rofina, gebobrne Serbftin.

3d weiß es zwar, bein hober Beift Vermag fich allemal zu faffen. 10 Und wie fein Wefen bimmlisch beift. So tann er leicht die Welt verlaffen; Allein du fannst zu jeder Reit Noch früh genug jum Engel merben, Und also aonne boch der Erden 15 Den Schmud von beiner Seltenbeit. Bedenke boch nur ben Berluft. Wofern ein früh Verhangniß wollte, Daß fo viel Schönheit kluger Bruft In beften Jahren fterben follte! 20 Lag die getroft zur Grube gehn. Die Freude, Wis und Muth verlieren; Du folt hinfort von neuem fpuren, Wie artia frische Morten stehn. Du bift ja fonft fo fehr bemuht, 25 Dich nett und toftbar anzukleiden; Denn wenn bich beines Gleichen fieht. So bort und fieht man bich beneiben: Redoch bei aller dieser Tracht. Du magft fie noch fo icon ergrunden, 30 Ist doch tein beffer Rleid zu finden. Als was dir die Natur gemacht. Trag Sorge vor den schönen Leib In Arbeit, Speisen, Luft und Wachen Und nimm bequemen Zeitvertreib, 35 Ihn weder faul noch schwach zu machen. Fleuch Salz und Essig als das Gift, Bezwinge Born, Berdruß und Schreden Und laß dich niemals eh' erwecken. Als bis bein Dbr die Stunde trifft. 40 Bergeih, Gelene, meiner Sand, Gie ichreibt nur turge Grundgefete. Damit fein größrer Uebelstand

Der schönen Glieder Bau verlete.

(Un bie Doris, als welcher er feine Liebe bei Gelegenheit eines Traumes entbedte.)

Auf der blumenvollen Seide. Un der ichattenreichen Bach Sann ich jett ber Augenmeibe Des vergangnen Traumes nach. Der mich barum brudt und qualt. 5 Weil mir nunmehr machend fehlt, Was mir beine Luft vermählt. D. mas maren bas für Glieber! D, welch iconer Selbstbetrug Rif mich por Entzudung nieber! 10 D, ba füßt' ich faum genug, Bis bie Morgenröthe fam Und aus Misgunst oder Scham Bildniß, Luft und Schlummer nahm. Unaussprechliches Ergegen, 15 Soll ich bich nicht wieder febn? Nein, nach folden theuren Schäpen Darf ich wohl nicht machend flebn. Sett bein Schatten meiner Rub. Schönste Doris, schon so zu. 20 Dente, mas bein Untlit thu. Deiner Augen icharfes Bliden Beigt mir einen hoben Beift, Der zum Berrichen und Entzücken Bleiche Rraft und Unmuth weist: 25 Dieses ward ich mit Gefahr Meiner Freiheit nächst gewahr. Als dein Strahl die Glut gebar. Doris, balt es nicht für Scherzen. Ich verachte Spott und Reid, 30 Batt' ich auch noch taufend Bergen, Blieben alle dir geweiht. Trag' ich einen Tropfen Blut. Welcher dir fein Opfer thut. So verzehr' ihn Gift und Glut! 35 Die Bergnügung mahrer Liebe Ift nicht eben fo gemein, Der Gemüther gleiche Triebe Muffen ibre Quellen fein; Brufe mich und fei vergnügt, 40 Daß ein Berg, fo du befiegt, Much mit Chrfurcht vor dir liegt. Von der Wiege bis zur Bahre Ift gar oft ein furger Schritt. Doris, nimm die besten Jahre 45 Und die Luft ber Jugend mit, Sh der Lippen Mai verblüht. Und die Zeit, so ploplich fliebt, Farbe. Muth und Lust entzieht. Rommt mein Biel an Lebensichranken, 50 Bunich' ich von ber Bhantafie, Daß bein Bildniß in Gedanken Mich der Welt vergnügt entzieh. Diefes wünsch' ich und babei, Daß ber Spruch ber Grabichrift fei: 55 Klug, verschwiegen und getreu.

# 12.

(MIs er fie wieber ju befanftigen fuchte.)

Grzürnte Schöne, laß einmal Den alten Unmuth aus dem Herzen Und deiner holden Augen Strahl Mit angenehmen Bliden scherzen! Ich habe freilich viel versehn, Doch ists aus Borsat nicht geschehn; Es sind fürwahr nur Schwachheitssünden. Ein Mensch, der seine Schuld erkennt, Der muß, so sehr der Eiser brennt, Auf Reu' und Buße Gnade sinden.

5

<sup>12.</sup> Nach einem Gebicht, welches in ben Ausgaben vorhergeht, hatte er ble Geliebte, Luife, burch zu große Freiheit beleibigt.

Der Schaden, den ich dir gemacht, Ift boch noch endlich zu erfegen. Ach, wuthe doch nur mit Bedacht, Du follst mich einmal redlich ichaten. 3ch habe ja genug gebüßt, 15 Rachdem ich eine Luft vermißt, Borzu du mich vorlängst erlesen; Die Strafe nehm' ich willig an, Beil fie, wie ich nicht leugnen fann, In etwas ift verdient gewesen. 20 Bon nun an aber bitt' ich bich Bei beinen feuerreichen Augen: Wirf Born und Gifer hintersich, Und laß bir meine Demuth taugen! Dein flug- und aufgewedter Beift, 25 Der fich aus allen Worten weift, Macht, daß ich beinen Umgang liebe. Fehlt mir Gelegenheit bagu, So rathe, was ich jegund thu: Dich ehr ich mit verschwiegnem Triebe. 30

# 13.

# (An Rofetten.)

Ihr brückt mich zwar, ihr schwanenreine Hände, Ihr brückt mich zwar, doch leider nur aus Scherz. Ihr fühlt den Buls, ihr merkt die schnellen Brände, Ach, führt sie doch Rosetten in das Herz!

5

10

Melbet ihr dabei Den Ursprung solcher Qual Und sagt, es sei Nichts anders als ein Strahl.

Ein holder Strahl der feuerreichen Blide Steckt unverhofft den Sitz der Freiheit an; Da diese flieht, so bleibt kein Trost zurucke, Als den mir noch die Liebe geben kann;

<sup>23</sup> hinterfic, rüdwärts, zurüd. — 24 taugen, angenehm fein.

Aber ach, auch die Giebt Finsterniß auf Licht Und zeigt zu früh, Wie leicht die Hoffnung bricht.

15

Die Hoffnung bricht; ach Kind, du könntest retten, Du siehst und hörst viel Sehnsuchtszeichen gehn; Ich wünsche mir das Glücke deiner Retten, Es giebt es selbst mein Finger zu verstehn. Ach, erbarm dich noch, Und folgt auch kein Gehör,

20

Und folgt auch kein Gehö Bergeß' ich doch Dein Wesen nimmermehr.

# 14.

# (In eben biefelbe.)

Ach, was ist das vor ein Leben Riemals recht verliebt zu sein! Richts kann Trost im Unglück geben Als ein Kuß voll süßer Bein.

-

Reizt mich nicht an große Titel, Ober rühmt mir etwan Geld; Schöne Redlichkeit im Kittel Ift mein höchstes Gut der Wolt.

Neiber fluchen, Spötter franken, Alles hoff' ich auszustehn, Laß mir nur bein Angedenken Auf den Hoffnungsrosen gehn.

10

Nach dem Hauche deiner Lippen Geht der Sehnsucht schneller Kahn: It die Lieb' ein Meer voll Alippen, Rimm nur mich zum Anker an!

<sup>14. 10</sup> aus fteben, ertragen. Bgl. Rr. 19, 24.

# (An bie Borhergehenbe.)

Ich untersteh mich, dir, galant und treues Rind, Ein schlecht gesetztes Lied verwegen darzureichen; Doch weil dein Schluß und Wort sein schönster Inhalt sind, So wird ein holder Blick auf dessen Zeilen streichen.

Die Dinte scheint sehr bleich, was macht es? Sie erschrict 5 Mit solcher Klimperei bein Auge zu beschweren, Dein Auge, bessen Strabl so scharf als Sonnen blickt, Kann leicht ben fahlen Saft wie mich in Brand perkehren.

Und ist auch dieß Papier in etwas schmal und klein, So scheint mir doch der Stern von deiner Sanstmuth größer; 10 Daher versprech' ich mir ein gütiges Berzeihn, Drum table nicht die Schrift, mein herz ist besto besser.

# 16.

# (An eben bie Borige.)

Bersteht ihr auch, ihr sansten Hände, Warum mich mein Berlangen brudt? Die Freiheit, mert' ich, geht zum Ende Und wird mir mit Gewalt entrückt; Ich such' und bent' euch zu bewegen, Mir stärkre Fessel anzulegen.

5

Ach, fragt nur eurer Schönen Herze, Bon dem ihr Blut und Feuer kriegt, Es weiß vielleicht von diesem Schmerze, Den mir ihr Auge zugefügt, Ihr Auge, dessen Glüd und Lachen Mir größre Bein als Hoffnung machen.

10

Und hätt' ich auch noch sonst zu hoffen, So wehrt es mir die kurze Zeit, Es steht kein Weg zum Umgang offen; Komm, selige Gelegenheit, Und schaffe, daß ich zeigen könne, Wie zart und rein mein Herze brenne.

| Ich weiß, die artige Rosette             |    |
|------------------------------------------|----|
| Erklärte sich vor meine Treu,            | 20 |
| Bofern fie erft geprüfet hätte,          |    |
| Bie gleich ihr mein Gemuthe fei,         | •  |
| Und wenn sie aus Erfahrung wüste,        |    |
| Bas manch Berliebter dulden mufte.       |    |
| 3d bin mit mander umgegangen,            | 25 |
| Die noch wol liebenswürdig mar;          | _  |
| Bis jeto bleib' ich ungefangen.          |    |
| Du, schones Rind, kommft ungefahr        |    |
| Und rührst mich gleich zum ersten male   |    |
| Auch nur mit einem holden Strable.       | 30 |
| <b>,</b>                                 |    |
| Die furze Luft der Abenostunde           |    |
| Bermehrte Diese Leidenschaft,            |    |
| Da nahm ein Ruß vom ichonen Munde        |    |
| Das Herze völlig in Verhaft;             |    |
| Es hieß zwar nur im Scherz und Spielen,  | 35 |
| Allein ich fann es anders fühlen.        |    |
|                                          |    |
| Dein Bildniß kam darauf im Schlummer     |    |
| Dem träumenden Gedächtniß ein,           |    |
| Mich deucht', ich klagte dir den Kummer, |    |
| Du schienest nicht erzürnt zu sein;      | 40 |
| Da gab mir der verhaßte Morgen           |    |
| Vor falsche Wollust mahre Sorgen.        |    |
| Dieß alles ift wohl nicht vergebens,     |    |
| Der Himmel paart oft wunderlich,         |    |
| Bum Trofte bes betrübten Lebens          | 45 |
| Begehrt' ich sonst kein Kind als dich;   |    |
| Die Liebe konnte Mittel zeigen,          |    |
| Und heute — voch ich muß nur schweigen.  |    |
|                                          |    |

(Namenreim an Nabame E. R. II.) Es haben Biel' ihr Zeitvertreiben Bon Bäumen ungemeiner Frucht, Allein ich will bei Blumen bleiben; Rath ein, was meine Bahl jett sucht. Obgleich die Dörner Ansangs stechen, So will ich bennoch Rosen brechen.

5

10

15

20

5

Ich tenn' und weiß bergleichen eine, Nichts ift ihr an Entzüdung gleich; Ach würde sie nur endlich meine! Gewiß ich hätt' ein himmelreich. Ein jedes Blatt auf ihrem Stengel Beschämt den jüngsten Liebesengel.

D Liebe, die du selbst den Rosen Herz, Lust, Geruch und Blut geschenkt, Regiere sie, mir liebzukosen, Nachdem es das Berhängniß lenkt; Es soll ihr auch von mir auf Erden Herz, Trieb und Geist gegeben werden.

Ein Auß auf ihren Lorberblättern Reißt meine Freiheit ewig hin; Bleibt, Thoren, bei den Frühlingswettern, Stehlt Sommerthau und Wintergrün: Ich hoff' und seufze mit Berlangen Nach Rosen, die im Gerbste prangen.

# 18.

(An Gelenen, als er ihr Rrauterthee ichidte.)

Selene, was mich stets ergest, Das ist die Freiheit, dir zu dienen, Und was ich hier auch aufgesett, Entdeckt ein wohlgemeint Erkühnen. Die Krankheit, so dir jeto droht, Erschreckt mich ärger, als du denkest, Dach, wo du mir Erhörung schenkest, So hat der Unstoß keine Noth.

<sup>17.</sup> Afrosticon : Eva Rofina, gebohrne Herbftin.

3d weiß es zwar, bein hoher Geist Vermag fich allemal zu faffen. 10 Und wie fein Wefen bimmlisch beifit. So tann er leicht die Welt verlaffen: Allein du fannst zu jeder Reit Roch fruh genug jum Engel merden, Und also aonne doch der Erden 15 Den Schmud von beiner Seltenbeit. Bedenke boch nur ben Berluft. Wofern ein früh Verhangniß wollte, Daß fo viel Schönheit kluger Bruft In beften Jahren fterben follte! 20 Laß die getroft zur Grube gebn. Die Freude, Wit und Muth verlieren; Du folt hinfort von neuem spuren, Wie artia frische Morten ftebn. Du bift ja fonst so febr bemubt. 25 Dich nett und toftbar anzukleiden; Denn wenn bich beines Gleichen fieht. So bort und fieht man bich beneiben: Redoch bei aller dieser Tracht. Du magft fie noch fo icon ergrunden, 30 Ift boch fein beffer Rleid zu finden, Als was bir bie Natur gemacht. Trag Sorge vor den schönen Leib In Arbeit, Speisen, Luft und Wachen Und nimm bequemen Zeitvertreib, 35 Ihn weder faul noch schwach zu machen. Fleuch Salz und Effig als bas Gift, Bezwinge Born, Berdruß und Schreden Und laß dich niemals eb' erweden. Mls bis bein Dbr bie Stunde trifft. 40 Berzeih, Selene, meiner hand, Sie ichreibt nur furge Grundgefete. Damit fein größrer Uebelstand

Der iconen Glieder Bau verlete.

Sechs Wochen laft bief Thee nicht rubn. 45 Mein Bunich hat Rrafte beigetragen, Ich weiß, du wirst in kurzem sagen: Rann Baffer folde Dinge thun? 19. (Aria ju einer Abenbmufit.) Befördert, ihr gelinden Saiten, Den fanften Schlummer füßer Ruh! Rhodanthe legt die muden Glieder. Der Arm wird ichwach, bas Saupt finkt nieder Und schlägt bie holden Mugen gu. Ihr angenehmen Nachtbetrieger. Ihr fußen Traume, Schleicht berein Und sucht, wie Bienen jungen Rojen, Der iconiten Seele liebzutofen. Und nehmt fo Berg als Lager ein. 10 Ergett fie mit ben iconften Bilbern, Die Scherz und Lieb' erdichten kann. Entdedt ihr mein getreu Gemuthe Und stedt bas gartliche Geblüte Mit ftart: und frischem Bunder an. 15 Der himmel wacht mit taufend Augen. Doch nicht so gut als meine Treu; Die macht und läßt fich nichts ermuden, Bis daß sich Leib und Geist geschieden, Und träat bein liebstes Conterfei. 20 Schlaf, bis der Morgenröthe Flügel Der Welt die Karben wieder bringt. Die Eintracht mein- und beiner Flammen

Stimmt mit bem Glude fo gufammen, Uls jett mein Abendopfer klingt.

5

| (MIS er im Lieben vorsichtig fein wollte.)                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Glaubt es nicht, ihr falschen Blide,<br>Daß ihr mich ins Nege zieht,<br>Beil mein Herz auch goldne Stride<br>Und gepußte Brüden flieht.<br>Farbe kann ben Geist wohl stärken,<br>Und der Mienen Schmeichelei<br>Dient wohl oft zu Satans Werken,<br>Aber nicht zu wahrer Treu. | 5  |
| O wie mankem kommt der Glaube<br>Mit der Nachreu' in die Hand,<br>Benn er bei verfluchtem Raube<br>Kraft und Kosten aufgewandt.                                                                                                                                                | 10 |
| Wie das Morgenroth dem Tage<br>Wind und Regen prophezeit,<br>Also kommt ein Haus voll Plage<br>Durch ein Kind der Citelkeit.                                                                                                                                                   | 15 |
| Blumen stehn in ihrem Kleide<br>Auf den Feldern noch so schön,<br>Als auf Leinwand oder Seide,<br>Wo sie Strich und Kunst erhöhn;<br>Mir gefällt bei netten Sachen<br>Stets die Einfalt der Natur,<br>Und wo fremde Wangen lachen,<br>Sieht mein Esel gleich die Spur.         | 20 |
| Ueberhaupt blüht mein Bergnügen<br>Noch bis jeko ganz allein;<br>Soll was Süßes bei mir liegen,<br>Wuß es nur die Freiheit fein,                                                                                                                                               | 25 |
| Weil mein Geist an ihrer Seite<br>Lauter Himmelsträume spürt,<br>Obgleich Belgrads reiche Beute<br>Eben nicht mein Lager ziert.                                                                                                                                                | 30 |
| 8war ich will es nicht verschwören,<br>Weil die Liebe, wie man sagt,<br>Die, so ihr den Rücken tehren,<br><i>Desters</i> unverbosst eriaat:                                                                                                                                    | 35 |

Ich befind' auch mir im Herzen Ginen Zunder, ber leicht fängt, Wenn der schönen Kinder Scherzen Lust und Glut ins Auge fenkt.

40

So weit kann ich mich vermessen, Daß mich wohl kein Kind berückt, Dessen Anmuth und Caressen Richt der Tugend Wohlstand schmückt; Find' ich Wis und Treu beisammen Und Vernunft und Zucht vermählt, O so will ich gern die Nammen, Deren Reizung zärtlich guält!

45

# 21.

( Buruf eines feligen Rinbes aus ber Ewigfeit an feine hochbetrubte Aeltern.)

Krönt, werthen Eltern, meine Leiche Mit Myrten, Rosen und Jesmin Und laßt die schönsten Blumensträuche Auf meiner frühen Bahre blühn, Rachdem der Engel Siegeswagen, Mich ins Gelobte Land getragen.

5

An mir ersaht ihr mit Erbarmen Den schwersten Kampf der letzten Roth, Es rungen die geschwächten Armen Mit Jammer, Unruh, Angst und Tod, Und durch die abgezehrten Elieder Lief Schmerz und Elend hin und wieder.

10

Riß damals euer Herz in Stüden, Und wollt' euch aller Trost entfliehn, Da meiner Finger scharfes Züden Der Eitelkeit zu winken schien, So gebt euch jeto nur zufrieden, Das Elend ist mit mir verschieden.

<sup>21.</sup> Afrofticon: Rarl Bilbelm (Täuber).

| Laßt Perlen statt ber Thränen fallen,<br>Die Unschuld braucht sie in mein Kleid.<br>Uch, hörtet ihr die Lieder schallen,<br>Woran sich jest mein Ohr erfreut,<br>Ihr würdet euch des Klagens schämen<br>Und um mein Glücke wohl nicht grämen. | 20       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Was hätt' ich euch für Müh' und Kummer<br>Bielleicht auf Erben noch gemacht,<br>Wofern mich nicht ber letzte Schlummer<br>So zeitig in die Ruh gebracht!<br>Wie mancher Sorgen und Beschwerben<br>Entladet euch mein Grab auf Erden!          | 25<br>30 |
| Jest bin ich ber Gefahr entflogen,<br>Bomit die List der bösen Welt<br>So wie des wilden Meeres Wogen<br>Die Jugend oft in Abgrund schnellt.<br>Jest kann mich weiter nichts verführen,<br>Ihr aber mich nicht mehr verlieren.                | 35       |
| Legt also bem entseelten Leibe<br>Das Kleid ber grünen Hoffnung an;<br>Denn weil ich euch zum Zeitvertreibe<br>Auf Erben nicht mehr dienen kann,<br>So werd' ich hier bei Salems Schätzen<br>Euch einmal desto mehr ergetzen.                 | 40       |
| Liegt irgend wo in eurer Kanmer<br>Ein Spielwert oder Kleid von mir,<br>So denkt dabei an meinen Jammer<br>Mit diesem Troste: Weit von hier!<br>Bon hier, wo herrlichkeit und Leben<br>Mein nicht mehr schwaches haupt umgeben.               | 45       |
| Hier wird die eingefallne Scheitel<br>Mit Glanz und Klarheit angefüllt;<br>Bei euch ist aller Reichthum eitel,<br>Da hier mein Wechsel ewig gilt,<br>Mein Wechsel, der nach wenig Tagen<br>Den besten Wucher eingetragen.                     | 50       |

| Es rührt mich weber Qual noch Schrecken<br>In Gottes weiser Allmachtshand,<br>Was wir hier hören, sehn und schmecken,<br>Ist euren Sinnen unbekannt.<br>Uch, gönnt doch eurem lieben Sohne<br>Die Freiheit vor des Lammes Throne!   | 55<br>60 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lobt ben, burch bessen Batergüte<br>Mein zeitlich Kreuz so bald vergeht,<br>Und glaubt, daß mein getreu Gemüthe<br>Bor Gott auch euer Lob erhöht.<br>Hier rühm' ich mit dem reinsten Triebe<br>Die Sorgsalt mir erwies'ner Liebe.   | 65       |
| Mit diesem Danke nehmt für Willen<br>Und seht mir in den himmel nach,<br>So wird sich alle Wehmuth stillen,<br>Bomit ich euch das herze brach;<br>Lebt wohl, und wünscht ihr mehr zu hören,<br>So kommt fein bald zu unsern Chören. | 70       |
| 22 <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 22. (An Leonoren bei Absterben ihres Karl Bilhelm.)                                                                                                                                                                                 |          |
| Cher todt als ungetreu!<br>Dieser Leichentext soll zeugen,<br>Daß ich, wenn die Wetter steigen,<br>Gleichwohl Leonorens sei.                                                                                                        |          |
| Cher todt als ungetreu!<br>Soll ich dich, mein Kind, nicht heben,<br>Halt' ich alle Lust im Leben<br>Bor des Himmels Thrannei.                                                                                                      | 5        |
| Cher tobt als ungetreu!<br>Was gewinnt man auf der Erden?<br>Hoffnung, Rummer und Beschwerden<br>Und zulett nur späte Reu.                                                                                                          | 10       |

<sup>67</sup> für Billen, wie fürlieb: ertennt barin meinen guten Billen.

Cher toot als ungetreu! Brrthum, Sehnsucht und Gebanten Reißen burch ber Jugend Schranken 15 Unfre Freude bald vorbei. Cher toot als ungetreu! Treue Liebe läßt die Blagen Bofer Reiten noch ertragen Und erquidt in Sclaverei. 20 Cher tobt als ungetreu! Du mein Chat, und ich bein Glude: So verlachen wir bie Strice Der vergällten Seuchelei. Cher tobt als ungetreu! 25 Neid und Bobel tann nicht faffen, Wenn wir ihm die Buter laffen, Die fo mohl uns beiden fei. Cher todt als ungetreu! Trofte bich mit biefem Spruche, 30 Nah' ihn auf bem Leichentuche Neben unfer Conterfei. Cher tobt als ungetreu! Glaube das, bu treue Seele. In der finftern Grabeshöhle 35 Soläft mir auch bein Schatten bei.

# 23.

(Auf bas Absterben ber Jungfer Johanna Magbalena Cafparin, 1719 ben 4. März.)

So gehst du schon so früh zu Rüste, Du angenehmes Sonnenkind? Ach, daß ich doch nur jest nicht wüste, Was Schönheit und was Tugend sind! Es kämen mich die Thränenlieder 5 Gewißlich nicht so sauer an. Es winselt alles: Komm doch wieder, Wo Gram und Wahrheit bitten kann. Der Simmel hat genug von Engeln, Berzeuch boch bu nur in ber Belt 10 Und giere fie mit Lilienstengeln. Die Bucht und Unschuld fostbar hält: Lak' alt' und magre Difteln welfen. Und Unfraut in das Feuer gebn! Der Ruhm von beinen Burvurnelfen 15 Berdient auf ewig frisch zu ftehn. Erbarme bich ber treuen Bergen. Die beine Bartlichkeit erquict, Und die bein wohlgestaltes Scherzen Nicht sonder Ebrfurcht oft entzückt: 20 Erbarme bich ber armen Liebe, Sie weint und plagt fich unmuthevoll. Nachbem die Reuschheit ihrer Triebe Dein edles berg nicht fronen foll. Bas werben bier für Roftbarkeiten 25 Auf einmal in den Sand gelegt! Bier liegt die Rose junger Beiten, Die andern Wehmuthedorner traat. Das Kleinod wohl erzogner Jugend. Die Mugenluft ber gangen Stadt, 30 Der Tempel demuthsvoller Tugend, Die jeto beffer Wohnen hat. Wie wenn ein Dunft Aurorens Strahlen Durch unverhofften Nebel bricht, Die Felder hören auf zu prablen, 35 Die guldnen Sügel lachen nicht, Die Wiesen stehn voll naffer Ihranen. Die müden Schafe strecken sich, Die Nomphen ftehn in Ungft und Gebnen Und sehn zwar schön boch jämmerlich. 40 Bon folder Wirtung ift bein Scheiben. Du falt: und holdes Schmerzensbild! Jest muß die Mutter harter leiden.

2113 da fie bich zuerst gestillt.

<sup>23. 40</sup> feben, ausfehen.

| Der treue Bater schweigt vor Kummer,<br>Die älts und jüngre Schwester schreit;<br>An dir entführt der lette Schlummer<br>Das Herz von ihrer Urtigkeit.                                                                                                                                      | 45 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dort lauft ber hoffnungsvolle Knabe<br>Aus fromm= und treucr Einfalt zu<br>Und meint, als ob dein Aug' im Grabe<br>Nur ihm zum Scherz und Possen ruh';<br>Er rüttelt die erstarrten Glieder                                                                                                 | 50 |
| Und spielt und drudt die Finger noch<br>Und streicht die Wangen hin und wieder:<br>Ach, Schwesterchen, erwache doch!                                                                                                                                                                        | 55 |
| Wie mancher wird sich heimlich grämen, Daß so ein Blat bein Ehbett ist! Und dursten sich nur Biel nicht schämen, So würdest den noch todt gefüßt. O, wie viel Bunsche sind vergebens, O, wie viel Flammen zeigen Flut, Nachdem der Abbruch beines Lebens Verliebter Sehnsucht Schaben thut! | 60 |
| Die Tochter Jephtha friegt viel Jähren,<br>Du friegst nicht minder große Pflicht;<br>Die Nymphen klagen bein Entbehren<br>Mit Armen, Farb' und Angesicht;<br>Dein Umgang wird sie nicht mehr zieren,                                                                                        | 65 |
| Drum rufen hügel, Thal und hain:<br>Ach, Schwester! Da wir dich verlieren,<br>Wird unser Mai kein Frühling sein.                                                                                                                                                                            | 70 |
| D schweigt, ihr zärtlichen Gemüther,<br>Und schiett den Rest mit Troste fort!<br>Ihr Geist erhält die höchsten Güter<br>Und sucht den rechten Schönheitsort;<br>Der himmel buhlt mit ihrem Kusse,                                                                                           | 75 |
| Der nicht nach Fleisch und Sodom schmeckt,<br>Sie wird vom Schlase bis zum Fuße                                                                                                                                                                                                             |    |
| Mit ungemeiner Pracht bevedt.                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 |

Das foll ich bier in Redar wohnen? Rein Bräut'gam icheinet ihrer werth. Sie wird mit überirdiden Rronen Bielmehr gezieret als beschwert: Sie friegt bes Lammes Unabenfiegel, 85 So wird fein Bochzeitschmud geschätt. So weit der Morgenröthe Flügel Den feuchten Schatten Grange fest. Ich opfre dir, du reine Seele, Ein Brautlied in ber Sterblichfeit 90 Und fulle beines Leichnams Soble Mit trauriger Graebenbeit. Un Dauer trott dieß Blatt die Steine. Indem es diese Wahrheit tragt: Mein Bilger, nete Die Gebeine, 95

24.

Die Wit und Schönheit abgelegt.

(Als fie fich endlich jum Lieben bewegen ließ. Leipzig, ben 26. Juni 1719.)
Eleonore ließ ihr Herze
Nicht länger unempfindlich fein,
Sie räumt' es nach so langem Schmerze
Dem wohl bekannten Dichter ein
Und ließ ihn unter Schwur und Küssen

5

10

15

Sie nahm ihn in die treuen Armen, Und sprach bei zärtlicher Gewalt: Hat ja der Himmel ein Erdarmen, So gönnt er mir den Aufenthalt, Bis daß ich in dem sansten Grabe

Den Anfang ihrer Reigung miffen.

Das Ziel der Angst erlanget habe. Drauf schwieg sie mit verwandten Blicken Und strich des Dichters Angesicht, Ergetzt' ihn durch ein Handerucken

Und sprach von neuem: Ach mein Licht! Ach, wird auch bieses mein Verbinden Dein Herz beständig rein erfinden?

<sup>81</sup> Rebar, bie Hütten Rebar, vgl. Hoh. Lieb 1, 5; Pfalm 120, 5.

| Bebenke nur, wie viel ich wage,<br>Und was ich beinetwegen thu!<br>Ich eile-mit Gefahr und Plage<br>Rach beinen schönen Lippen zu<br>Und breche dir allein zu Liebe<br>Die Ketten beiner ersten Triebe.                           | 20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ich habe nichts als bein Gemüthe, Worauf ich mich verlassen kann: Berläßt mich jemals bessen Güte, So ist es ganz um mich gethan, So werb' ich allen auf ber Erben Ein Märchen und ein Greuel werben.                             | 25 |
| Dieß fagte sie mit nassen Wangen<br>Und zog ihn eilends brünstig fort,<br>Und führte sein bestürzt Berlangen<br>Un den schon oft besuchten Ort,<br>Wo nichts als Graus und Nacht regieret,<br>Und Tod und Stille triumphieret.    | 35 |
| hier fing sie brünstig an zu weinen<br>Und rief: Ihr Todten, zeuget mir,<br>Bei meiner Aeltern Leichensteinen<br>Und ihrer Asche schwör' ich dir,<br>Daß mich dein herz allein vergnüge,<br>Bis daß es hier versammlet liege.     | 40 |
| Du wirst die Redlickfeit erkennen<br>Und, bin ich gleich ein armes Kind,<br>Mir ewig deine Seele gönnen.<br>Ich weiß zwar, wie die Männer sind;<br>Aus Liebe glaub' ich deinen Schwüren,<br>Sie werden mich wohl nicht verführen. | 45 |
| Der Dichter trodnet ihre Thränen<br>Mit tausend warmen Kuffen ab,<br>Und als das weich' und stumme Sehnen<br>Ihm endlich Zeit zur Antwort gab,<br>So zog er die geliebten Glieder<br>Mit diesem Trost ins Gras darnieder:         | 50 |

Komm her, du Nahrung meiner Flammen, Komm, lege dich an meine Brust, Hier wohnen Glut und Treu beisammen, Hier wallen sie nur dir zur Lust; Hier wird, so oft das Herze schläget, Dein Bildniß sester eingepräget.

60

55

Ich lebe dir allein zu eigen,
Und leb' ich gleich vorjest gedrückt,
So wird sich bald ein Mittel zeigen,
Das unfre Tugend höher rückt,
Alsdann soll unser Rosenbrechen
Die Misaunst in das Auge stechen.

65

Du bist mein einziges Ergeten,
Ich bin nächst Gott bein Schutz und Schild,
Und wie der Werth von allen Schäten
Wir gegen bein Berdienst nicht gilt,
So sollst du auch nach langen Jahren
Die Dauer meiner Lieb' erfahren.

70

# 25.

# (Dbe an fein Lebnchen.)

So sollt' und must' es sein, die Strafe folgt der Sünde, Und so, verführter Geist, geschieht dir eben recht, Es läßt dich endlich auch die nette Philirinde, Dieß ist es, was dein Herz mit neuem Kummer schwächt, Dieß ist auch, was dich jest mit Nachdruck lehren kann, Wie weh du Lehnchens Brust durch Flucht und Bruch gethan.

Ach, freilich thut es weh, wenn solche Ketten springen! Brocht, süße Fessel, brecht! Ich bin genug gebrückt; Mich soll kein frischer Kuß in neue Bande zwingen, Da Philirindens Jorn die lette Glut erstickt, Und da mich ihre Flucht auf Erden elend macht, So sag' ich auf einmal der Liebe gute Racht.

Der Liebe gute Nacht und auf einmal zu fagen, Mein Herz, besinne dich und schäpe diesen Schluß Und wisse, daß ein Mensch bei allen Unglücksplagen Durch wahre Lieb' allein den Gram versüßen muß. Laß sein, daß dieses Kind den treuen Wunsch betriegt, Wer weiß, wie bald dich noch was Artigers vergnügt!

15

25

30

Bergnügt mich diese nicht, so darf mich nichts vergnügen: Dieß ist ein blinder Wahn bethörter Weichlichkeit. 20 Zwei Mittel geben Rath, den Kummer zu besiegen, Gebrauche der Vernunft, vertrau den Schmerz der Zeit! Und willst du ja noch mehr und bald getröstet sein, So nimm mit Buß' und Reu die alten Flammen ein.

Ja, ja, ich fühle schon die Rückfunft erster Triebe, Mein Blut erinnert sich der damals reinen Treu, Es wallt und jauchzt vor Lust und wählt die alte Liebe, Damit sie dermaleinst des Ehstands himmel sei. Was denkst du dir, mein Herz? O gieb dir selbst Gehör, Du suchest Lorchens Gunst, sie liebt dich ja nicht mehr.

Ich weiß, sie liebt mich noch und kann mich nicht verlassen, Die Neigung gleicher Art verband uns gar zu scharf, Komm wieder, liebster Schatz, nun will ich dich umfassen, So lang' ich nur noch hier der Luft genießen darf. Ist etwas, das uns trennt, so ist's der Leichenstein; 35 So stärkt der Riß das Band, so sollt' und must' es sein.

26.

(An fein Lorden.)

Nach so viel Angst und Neid und mancher trüben Nacht Ersah ich wiederum des Glückes Morgenröthe. Auf Musen! Auf und sucht die lang' entrisne Flöte, Die uns in Schweidnitz einst den Abend kurz gemacht! Ihr habt mit mir geweint, ihr sollt auch mit mir singen Und Lorchens Gegenwart mit Treu' und Lust umringen. Ach Kind! Uch liebstes Kind! Ach, könnt' es möglich sein, Dieß mein getreues Herz im Blute zu erbliden, Sein Jauchzen muste dich noch halb so scharf entzüden, So viel hier Tropfen gehn, so viel auch Bunsche schrein, 10 Dir mit geschickter Hand und tausend Freudenzähren Die Wollust über dir nachdrücklich zu erklären.

Ich hatte mich nunmehr bes Glüdes längst verziehn, Noch einmal auf der Welt mein Lorchen zu umfangen, Ich ward in fremder Luft von Freunden hintergangen 15 Und muste bloß und arm bald hier bald dorthin fliehn; Die Trübsal machte mich durch Läng' und Größe mürbe, So daß ich öfters sprach: Uch gäbe Gott, ich stürbe!

Es wär' auch bald geschehn: Die Kräfte fielen hin, Das Fieber griff mich an und warf mich auf das Bette, 20 Da wünscht' ich, daß ich nur dein Abschiedsmäulchen hätte, Doch sprach ich: Da ich schon dazu versehen bin, So laß doch nur, mein Gott, nebst viel- und wahrem Segen Das Alter, so mir fehlt, zu Lorchens Jahren legen!

Gott hat mich noch so lieb und will dir, werthes Herz, 25 Das Leben durch mein Grab noch nicht so elend machen. Berbanne deinen Gram, fang an, auss neu zu lachen, Berkläre Blid und Mund mit Freundlichkeit und Scherz, Damit wir, wenn ich dich in nächstem Tage spreche, Dein Unmuth alle Lust nicht wider Willen schwäche.

Dieß ist der vierte Herbst, seit dem ich dich entbehrt; Bas hab' ich in der Zeit vor Ungemach erlitten! Bas hat man nicht auf mich vor Kreuze zugeschnitten! Belch' Arbeit hat mir nicht der Glieder Mark verzehrt! Bas hat man mir vor Schimpf statt Bohlkhat zugemessen! 35 Gnug! Da ich Lorchen seh, sei alles gern vergessen!

Ach aber, was für Furcht verringert mir die Luft? Ach, frah' ich auch zu früh? Ach werd' ich auch betrogen? Wer weiß, ift nicht dein Schwur mit Zeit und Wind verflogen? Wer weiß, steht Günther noch in jener Schwanenbruft? 40 Bielleicht war meine Noth und langes Außenbleiben So mächtig, Lorchens Herz in andre Brunst zu treiben.

<sup>26. 13</sup> fich pergeiben, c. g., vergichten.

Dieß glaub ich doch wol nicht. Nein, falscher Argwohn, fleuch; Sie ist mir zu genau mit Wort und Fleisch verbunden, Ich habe sie geprüft und allzeit rein befunden, 45 Und darum hoff' ich auch ein irdisch himmelreich, Wenn endlich Gott und Zeit die Sehnsucht stillen wollen, Und unfre Glieder sich in Nyrten paaren sollen.

Man lacht uns beiberseits, geliebter Engel, aus, Barum ich armes Kind dich armes Kind erwähle? 50 Man meint, wo Liebe nicht die güldnen Ringe zähle, Da komme nach und nach der Mangel in das Haus. Doch laß dich, treues Herz, den blinden Wahn nicht irren, Gott kann den Rechnungsschluß der Spötter leicht verwirren.

Ich hab' es oft gesagt und sag' es noch einmal: 55 Ich wollte, bliebe mir tein besser Glück auf Erden, Bei Salz und Brod mit dir in Hütten selig werden Und halt' ein großes Gut im Lieben nur vor Qual; Mein Fleiß wird endlich auch nach so viel nassen Tagen Mit Ruhm und Anmuth blühn und reise Früchte tragen. 60

Gebenke nur zurück und sieh die Schwester an, So wie ich prophezeit, so ist es auch ergangen. Was hilft ihr aller Prast von Kleidern, Perls und Spangen, Wenn kein geruhig Herz davon genießen kann? Ihr Kuß ist lauter Gift, ihr Ehbett eine Hölle, 65 Und woihr Mann nurweicht, füllt Schimpfund Groll die Stelle.

Nur bitt' ich, trau nächst Gott sonst keiner Seel' als mir! Du bist mein Schap und Ruhm, dich will ich auch beschüpen. Laß fahren, was nicht bleibt; saß Tabler Pfeile schnipen, Kein Blutsfreund ist so nah, er schabet mir und dir; 70 Gott räche mit Geduld und Ablaß ihre Sünden, Wir werden unsern Herd ohn' ihren Borschuß sinden.

Uch, breite zum voraus hand, Lippen, Brust und Arm, Ich somm' und zittre schon vor Unruh und Verlangen, Dich, längst erwähltes herz, von neuem zu umfangen, 75 Und werde durch ein Bild schon in Gedanken warm. Ach himmel, mache balv, damit sie mich entzüde; Bor zählt' ich Jahr und Tag, jest Stund' und Augendlicke.

# (Dbe. Dresben ben 10. Auguft 1719.)

Cuch, Mufen, dankt mein treu Gemüthe, Wofern ich etwas gelt' und bin; Der Lorber eurer reichen Güte Grünt jest schon auf die Nachwelt hin. Ihr habt mich von Geburt umfangen, Gefäugt, geführt, geschüt, ernährt, Und, wenn mir Freund' und Trost entgangen, Dem Herzen allen Gram verwehrt.

5

10

15

20

25

30

Run mögen andre meines gleichen Aus Chrgeiz mit nach Ungarn gehn Und bei des Ablers Siegeszeichen Geschlecht und Stand und Glück erhöhn. Ich schmeichle keiner großen Zose, Ich bete keinen Gögen an, Der irgend Leute von dem Hose Nach Willkur ziehn und werfen kann.

Ein Lager an den grünen Flüssen Ergest mich in gelehrter Ruh, Hier kann ich alle Noth verfüßen, Hier richtet niemand, was ich thu. Hier spiel' ich zwischen Luft und Bäumen, So oft die Sonne kommt und weicht, Und ehre die in meinen Reimen, Der nichts an Treu' und Schönheit gleicht.

Sprecht mehr, ihr hochmuthkvollen Spötter, Ich hielte nichts von Lob und Ruhm! Mein Name bringt durch Sturm und Wetter Der Ewigkeit ins Heiligthum; Ihr mögt mich rühmen oder tadeln, Es gilt mir beides einerlei: Wen wahre Lieb' und Weisheit adeln, Der ist allein vom Sterben frei.

(An feine Coone in Borau, ben 22. Auguft 1719.)

Run Kind, ich kann dich nicht mehr bitten, Behalt mein Herz in treuer Brust! Das Denkmal deiner muntern Sitten Erweckt mir auch von weitem Lust, Und wo ich reise, wohn' und bin, Da folgt mir dein Gedächtniß hin.

5

Ein Walbhorn klingt bei Abendstunden Bon weitem durch die Gärten schön, Es reizt das Blut verliebter Wunden Und läßt die Geister flüchtig gehn; Jedoch ergest mich das Gehör Bon beinem Wohlsein noch viel mehr.

10

Das Glüde spielt mir tausend Possen Und lodt mich auf des Hoses Sis, Ich folg' ihm tlug und unverdrossen, So gut ich seine Tüde weiß; Die Borsicht leite, wie sie will, Ich halt' in allen Wettern still.

15

Die Gegend, wo ich jestund bichte, Ift einsam, schatticht, kuhl und grun; Hier hör' ich bei der schlanken Fichte Den sansten Wind nach Schweidnis ziehn, Und geb' ihm allzeit brunftiglich Biel tausend beiße Kuff' an dich.

20

Hier kann ich mich ber Zeit bequemen, Hier ist mir Still' und Ort geneigt, Die große Rechnung vorzunehmen, Wie viel mir Schweibnig Guts erzeigt; Doch alles, was ich schäfen kann, Das kömmt auf beinen Umgang an.

25

Der Umgang wurd' uns sonst verboten, Bir suchten die geheimste Bahn, Bir riesen die verwandten Todten Zu Zeugen unsrer Freundschaft an Und ließen bei verschwiegner Bein Den Kirchbof unsre Freistatt sein.

35

5

20

# 29.

(Auf ber Abreife von Dresben in fein geliebtes Schlefien, ben 2. Sept. 1719.)

Kommt, tröstet mich, ihr alten Tage, Und last euch einmal wieder sehn, Sonst muß ich bei so scharfer Plage Den Tod um Huss und Rettung siehn. Ihr martert mein bedrängtes Herze, Ihr seid es, was mein Leid verstärkt, Denn wüst' ich nichts von eurem Schmerze, So hätt' ich kaum die Noth gemerkt.

Jhr habt mir dort durch Lorchens Küffe Mund, Sehnsucht und Geschmack verwöhnt, 10 Sobald mir die geneigten Schlüsse Den Weg ins Paradies gebähnt. Auf Zuder wächst des Wermuts Schärfe, Wie jett mein Kreuz auf eurer Lust, Denn wenn ich dieß in mir entwerse, 15 So ächzet die gedrange Brust.

Dort saß ich noch im Rosengarten, Dort wünscht' ich nichts als Ewigkeit, Der süßen Arbeit abzuwarten, Mit der mich Lorchens Gunst erfreut. Dort spielt' ich mit dem lieben Kinde Früh, Mittags, Abends, durch die Racht Und hielt den Augenblick vor Sünde, Den ich und sie getrennt vollbracht.

<sup>29. 16</sup> gebrang, beengt.

Rein Blat war unserm Lager enge, Kein Winkel unsere Lust zu klein; Wir hatten ganz besondre Gänge Und nennten Glüd und Angst gemein. Biel Wächter stunden und im Lichte, Doch Arglist ward durch List berückt, Da wurden die verbotnen Früchte Mit größrer Sehnsucht abgepflückt.



Wie viel vergnügt: und gute Lieber Geriethen mir an ihrer Hand!
Ich ging die Weistrit auf und nieber, Bis daß ich sie am Ufer fand; hier scherzten wir in allem Wetter, Oft eh der Tag die Wolfen brach, Und rauschten benn die Erlenblätter, So ahmten unste Küsse nach.

30

Rehrt, guldne Zeiten, kehrt zurüde Und führt mich gleich persönlich hin, Da, wo ich mit entserntem Blide Und sehnlichen Gebanken bin. Wie? Hat mein Bunsch ein solch Vermögen? Ich seh', ihr kommt bereits gerannt, Doch nein! Ich zieh' euch selbst entgegen Und seh bereits ins Vaterland. 40

35

Dieß ahnt vielleicht bem holben Kinbe, Beil Neigung die Gemüther zieht; Ber weiß, wie brünstig und geschwinde Ihr Blid auf alle Straßen sieht; Mein Engel, laß dich nicht verlangen, Die Freude bringt das Barten ein, Es malt sich mir auf beinen Bangen Des bessern Glüdes Morgenschein.

45

Nun gute Nacht, du edles Sachsen, Behalt die Ihränen meiner Qual! Wie viel davon schon Gras gewachsen, Das weiß dein Speck: und Rosenthal. 55

50

Ich will dir gern mein Leid vergeben, Nur gieb dem kleinen Lehnchen Ruh, Denn weil die Sterne widerstreben, So sag' ich ihm nur Freundschaft zu.

Du aber, seliges Gesilbe, Sei hunderttausend mal gegrüßt. Nun seh' ich, wie gerecht und milte Des himmels weise Führung ist; Nunmehr erfahr' ich dessen Freude, Der dort den Rauch von Ithaca Nach glücklich überstandnem Leide, Wie ich mein Striegau, wiedersah. 65

70

75

80

Du weise und ewiges Erbarmen, Das überschwenglich ist und thut, Bergnüge mich in Lorchens Armen Und schent' uns nur ein kleines Gut; Erhalt mir Weisheit, Kunst und Dichten Und laß mich, wenn mein Körper fällt, Kein blind und giftig Urtheil richten; So neid' ich keinen auf der Welt.

# Drittes Buch.

#### 1.

#### (Rach ber Beichte an feinen Bater.)

Mit bem im himmel war' es gut; Ach, wer versöhnt mir ben auf Erben? Bofern es nicht die Liebe thut, Bird alles blind und fruchtlos werden. Ber glaubt wohl, hartes Baterherz, Daß so viel Unglück, Flehn und Schmerz Der Aeltern Blut nicht rühren sollen. Ich dächt', ich hätt' in kurzer Zeit Die allerhärtste Grausamkeit Bloß durch mein Elend beugen wollen.

5

Ich bin und bin auch nicht verwaist, Dieß Räthsel kostet mich viel Thränen; Uch, Bater, bist du, was du heißt, So höre mein gerechtes Sehnen! Ich kusse bich mit Mund und Hand, Du kannst ja wohl dieß Ehrsurchtspfand Nicht ganz und gar zurückschlagen. Berschmähst auch du dieß Lösegeld, Zu welchem soll ich auf der Welt, Mehr Reigung, Herz und Zussucht tragen?

10

15

20

Ich bitte, prüfe Straf' und Schuld, Dein Eiser streckt sich in die Länge, Er stiehlt wir aller Mönner Suld

Er stiehlt mir aller Gönner Huld, Er mehrt der Feinde Spott und Menge,

| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Mein kunftig Bohlsein geht in Grund.<br>Berleumdet uns der Aeltern Mund,<br>Bas wollen Fremde thun und glauben?<br>Behält dein Herz noch eine Spur<br>Der ehmals gütigen Natur,<br>So must du mir die Frag' erlauben:                                                                                                                                                                   | <b>25</b><br>30 |
| Wer fündigt mit Entschuldigung,<br>Der alle Rechte Statt vergönnen?<br>Die Strase dient zur Besserung;<br>Ja, wenn wir sie gebrauchen können;<br>Allein, wer gar zu Boden liegt<br>Und nirgends Nath noch Hülfe kriegt,<br>Der ist den Kranken beizuzählen,<br>Die, wenn der Brand das Haupt gewinnt,<br>Ohn' eigne Schuld vernunftlos sind<br>Und Gist vor Mithridat erwählen.         | <b>35</b>       |
| Was bringen dich vor Laster auf,<br>Und was vor Bosheit reizt die Rache?<br>Was ist, wodurch mein Lebenslauf<br>Der Ueltern Zucht zu Schanden mache?<br>Ich falle; ja, wie jeder fällt,<br>Dem Fleisch und Jugend Netze stellt;<br>Und hätt' ich etwas Grobs begangen,<br>So würde nach bewiesner That<br>Ein Strasbrief und geheimer Rath<br>Vielmehr als Fluch und Schimps versangen. | 45              |
| Bas zwischen uns vor Streit geschehn,<br>Bas darf benn dieß die Misgunst hören?<br>Sie wird sich besto stolzer bläbn;<br>Auch dir gereicht es nicht zu Ehren;<br>Sie misbraucht beinen frommen Sinn<br>Und schwärzt mich anders, als ich bin.<br>Ach! Schone boch bein eignes Herze,<br>Der himmel weiß, ich klage dich,                                                                | 55              |

<sup>1. 40</sup> Mithribat, altes Arzneimittel, als Gegengift angewandt, angeslig von Mithribates VI. von Pontus erfunden.

Und machft bir Lug' und Lift jum Schmerze.

60

Du weinst und traurest über mich

Sieh endlich, wenn du ja so willst,
So will ich mich verloren nennen,
Und, weil du mich in Larven hüllst,
Auch Mehrers, als ich weiß, bekennen.
Hält Demuth oft die Tyrannei,
Und macht die Buße Sklaven frei,
So muß auch dir das Herze brechen;
Ich falle dir in Jorn und Urm:
Uch! Bater, Bater, ach, erbarm
Und laß die Thränen weiter sprechen.

Du haft mit großer Lieb' und Müh Gezeugt, ernährt, gelehrt, gezogen, Und daß ich schon an Künsten blüh, Daß zeigt, dein Fleiß sei nicht betrogen. Berwirst du jeho deinen Sohn, So kommst du endlich um den Lohn; Ber wird dein Trost im Alter bleiben? Ber wird dein Frommsein und dein Leid, Dein Bohlthun, deine Reblickfeit Der Nachwelt zum Erempel schreiben?

Ach, mach' uns nicht das Ende schwer!
Ich will mit Lust noch größre Plagen,
Und wenn es selbst dein Sterben wär,
Als solchen Haß noch länger tragen;
Der Nothzwang lehrt uns freilich viel.
Bersöhnt dich weder Mund noch Kiel,
So ist doch nichts umsonst geschrieben;
Die Welt erfährt den treuen Sinn,
Womit ich dir ergeben bin,
Du magst mich hassen oder lieben.

(MIS er 1719 ben 25. Sept. wieber nach Schweibnis fam.)

Du ehmals liebster Ort ber treuen Leonore, Wie zärtlich rührt mich nicht ber Anblick beiner Thore, Wodurch ich bamals oft an ihrer Hand spaziert! Dort mert' ich schon ben Raum, worauf wir uns versprochen, Dort blickt ber Altan vor, auf dem wir sechzig Wochen Die Wächter hinters Licht geführt.

Seid tausendmal gegrüßt, ihr Felder, Sträuch' und Bäume, Ihr kennt wohl diesen noch, von dem ihr so viel Reime, So manches Lied gehört, so manchen Kuß gesehn; Besinnt euch auf die Lust der heitern Sommernächte! 10 Was meint ihr, wenn mein Bunsch nur eine wiederbrächte? Das wird wohl nimmermehr geschehn.

Bo find' ich aber nun mein Allerliebstes wieder? Berrath mir gar kein Gras das Lager ihrer Glieder? Ich spüre keinen Schritt, die Sommerstub' ist leer. 15 Bie traurig scheinst du mir, du nicht mehr schöner Garten! Du hast ja zween gehabt, was soll ich einsam warten? Uch, stell' auch beide wieder her!

Du schickt mich in die Stadt; die treff' ich besto schlimmer; Der Wirth, das Bolk ist neu, ein Gast entweiht das Zimmer, 20 Worein sonst nichts als wir und unsre Liebe kam. Mein Gott, wie ändert sich so viel in wenig Jahren! Was wird nicht noch geschehn? O sollt' ich dieß erfahren! Wie war mir, da ich Abschied nahm!

Ich geh' den Tempel aus, ich suche durch die Gassen, 25 Ich such' auch, wo sie sich wohl niemals sinden lassen, Ich rus' ihr um den Wall; der Wall hat schlecht Gehör; Steig, Schweidniß, steig' und sei ein Phönix in den Flammen, Bau Marmor, Erz und Gold und Schloß und Thurm zusammen, Mir bist du doch nicht Schweidniß mehr.

(An feine Scone.)

Rur Eine bleibet meine Taube, Und diese, werthes Kind, bist du; Die Welt hat nichts von sußem Schmerze, Als wenn ich dir, vertrautes Herze, Die Arme um den Nacken thu Und dort zwei Hand voll Blumen raube.

5

Mich beucht, es geht auf beinem Munde Der nächste Weg in Amors Reich. Der Vorschmad von den reinen Lüsten Führt mich durch Berge, Thal und Wüsten; So dent' ich oft, und irr' ich gleich, So irr' ich doch mit gutem Grunde.

10

Reißt, sanste Lippen, reißt mein Leben Durch so ein warmes Gift bahin; So komm' ich besser und auch eher Ins Baradies der Clyseer, Allwo ich schon im Traume bin, Weil Fried' und Schönheit um mich schweben.

15

Ja, ja, du magst es auch belachen, Ich will mit beinen Kuffen fliehn; Und wird mich bort Petrarch umfassen, Ihn gleichfalls einen kosten lassen. Was gilts? Er foll vor Sehnsucht glühn, Und viele Geister lüsternd machen.

20

4.

(An Leonoren, als fie fic betrübte, bag Leute ihres Gefclechts bes Stubierens beraubt maren, und bahero eine beutich geschriebene Anleitung zu ben höhern Biffenschaften von Gott und bem Beltgebäube verlangte.)

Begehre nicht so viel zu hören; Ber wenig weiß, ber fündigt schlecht, Der Umfang unfrer Beisheitslehren Ift nicht vor jeben Kopf gerecht;

<sup>3.</sup> Zwei Strophen find geftriden morben.

Darum schweig nur, kluges Kind, Und verbirg bie starken Triebe, Bis die Flammen unfrer Liebe Befrer Lust gewürdigt find: Bäume wachsen auf den Wind.

15

Meine Treu beschämt ben Neib, Spötter lachen, Feinde wüthen, Dieses sind Bergnügungsblüten Und ein Trieb zur Fruchtbarkeit, Die ein treuer Kuß entbeut.

20

6.

### (An Eleonoren.)

Ach Kind, verschone mich in dir Und laß mich unbetrübt von hier! Bas quälst du mich mit so viel Thränen? Es sind die Kräste meiner Brust. Uch, hast du denn bei so viel Sehnen Noch gar zu meiner Ohnmacht Lust?

5

Ich bin wohl so genug geplagt,
Berfolgt, verleumdet und verjagt,
Und du willst noch die Angst verstärken?
Was Günther fühlt, das weiß sein Herz,
Ich laß es kaum die Hälste merken,
Sonst macht' ich dir noch schärfern Schmerz.

10

Du bist ja meiner Treu gewiß,
Dieß ist ein Band vor diesen Riß,
An dem die Hoffnung auch schon heilet.
Ach, mildre doch nur den Berdruß,
Dieweil die Zeit, so jego theilet,
Uns endlich wieder binden muß.

15

Gesett, du würdest ungetreu, Wovor doch Glück und Himmel sei, Ich könnte dich unmöglich hassen. Mir wär' es zwar die ärgste Bein; Hat sie dich, dächt' ich doch, verlassen, Will ich um desto treuer sein.

20

ı

| Der schilt mich weibisch, jener dumm. Die Großmuth abelt mein Gemüthe, Und daß ich zärtlich lieben kann, Das nehm' ich von des Schöpfers Güte Wohl vor die größte Wohlthat an.                                                         | 30       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sei arm, verlassen und veracht,<br>Berliere, was gefällig macht,<br>Laß Zahn und Farb' und Jugend schwinden<br>Du bleibst in meinen Augen schön<br>Ind solt sie allemal entzünden,<br>So lange sie noch offen stehn.                   | ,<br>35  |
| Ein Augenblick der füßen Zeit,<br>In welchem mich dein Scherz erfreut,<br>Vilt mehr als alle Freudenfeste,<br>Wo Dresden, jetzt die halbe Welt,<br>Das Herz der hohen Hochzeitgäste<br>Mit tausend Wollust unterhält.                  | . 40     |
| Der Frühling ist nun nicht mehr weit.<br>Spazier' in grüner Einsamkeit<br>In euren schönen Erlengängen<br>Und denk' in allem Ungemach,<br>So Schmerz dich, Neid und Freunde dränge<br>Den ost gegebnen Lehren nach.                    | 48<br>n, |
| Dort foll der jungen Bögel Schrein<br>Die Botschaft meiner Sehnsucht sein,<br>Und scherzt der West mit Aleid und Wangen<br>So wiss' und glaube sicherlich:<br>Er meldet dir mein heiß Berlangen,<br>Und küßt dich tausendmal vor mich. | 50       |

## (An Leonoren.)

| Mit dem, was Glüd und Zeit beschert.<br>Wir werden noch einmal geschieden<br>Und scheinen solcher Brüfung werth.<br>Die wahre Treu erinnert dich:<br>Halt' an, halt' aus und dent' an mich!                                            | 5                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Gebenke der vergangnen Tage,<br>Wie manches Kreuz, wie manche List,<br>Wie manche Lust, wie manche Plage<br>Bereits damit vergangen ist.<br>Gedenk' an Altan, Hof und Herd,<br>Wobei sich dir mein Herz erklärt.                       | 10                     |
| Gebent' an unser Abschiednehmen,<br>Insonders an die letzte Nacht,<br>In der wir mit Gebet und Grämen<br>Die kurzen Stunden hingebracht.<br>Gebent' auch an den treuen Schwur,<br>Der dort aus deinen Lippen suhr.                     | 15                     |
| Gebent' an mich an jedem Morgen,<br>Und wenn die Sonne täglich weicht,<br>Gedent' an mich bei Fleiß und Sorgen;<br>Mein Bildniß macht sie süß und leicht.<br>Berlett dich auch der Misgunst Stich,<br>Der beste Trost: Gedenk an mich. | 20                     |
| Gebenk' auch an die frohen Zeiten, Die noch in Wunsch und Zukunst sind. Die Borsicht wird uns glücklich leiten, Bis Lieb' und Treu den Kranz gewinnt. Ein Augenblick vergnügter Eh Bezahlt ein Jahr voll Angst und Weh.                | <b>25</b><br><b>30</b> |
| Gedent' auch an mein heutig Kuffen,<br>Es giebt der Hoffnung frische Kraft,<br>Es wird dein Warten trösten muffen,<br>Es nährt die alte Leidenschaft!                                                                                  | ,                      |
| Doch denk' auch endlich, liebst du mich,<br>Allzeit und überall an dich!                                                                                                                                                               | 35                     |

#### (Un Leonoren bei bem anbern Abichiebe.)

Du baurest mich, du allerliebstes Kind! Du fühlst mein Weh, ich leide beine Schmerzen, Da Glück und Zeit so lange grausam sind Und mit dem Flehn getreuer Seelen scherzen; Du leidest viel, doch gieb der Treu Gehor. Ich leide mehr.

5

Ich leide mehr, als jemand kann und glaubt, Ich muß von dir, der Riß macht schwere Plagen; Ich seh den Trost, den dir mein Abschied raubt, So wird mein Herz auch zweisach wund geschlagen, Du liebest mich sowohl getreu als klug,

Das ift genug.

10

Das ist genug, die Unruh zu verstehn, Die Lorchen kränkt und mich in ihr verzehret; Ach, sollt' ich bald davor zu Grabe gehn, Ich würde wohl so heftig nicht beschweret! Wer weiß, was kommt? Vielleicht beschließt der Tod Die lange Noth.

15

Die lange Noth ist bennoch nicht so stark, Und, werther Schat, bem Geiste nach zu trennen. Erwart' ich mir statt beiner Schoß ben Sarg, So soll mir doch der Neid ben Nachruhm gönnen, Daß leicht kein Mensch so rein als ich geliebt, Ogleich betrübt.

20

Obgleich betrübt, jedennoch unverzagt! Der himmel zurnt; wer will mit diesem zanken? Wohin mich auch mein hart Verhängniß jagt, Da bleibest du ein Trostbild der Gedanken. Wirst du mir nicht, so hass' ich Lieb und Ch; Run Kind, ich geh.

25

Run, Kind, ich geh. Geh' auch und nimm ben Kuß, Wir martern nur einander durch dieß Leten; Ich zwinge mich, den ungewissen Fuß, Den du verweilst, Gott weiß wohin! zu sețen; Das Unglud sturmt, die Lästrer stimmen ein, Ergieb dich drein!

35

40

45

5

10

Ergieb dich drein! Es blig' auch nah und fern, Ein schneller Wind kann leicht das Wetter ändern; Mein Baterland versagt mir Glüd und Stern: Dieß blüht vielleicht in unbekannten Ländern. Mein Fleiß ist froh, nur dich noch zu erhöhn, Biel auszustebn.

Biel auszustehn und gleichwohl froh zu sein Bermag kein Geist, den Lieb' und Ruhm nicht stärken; Kind, gute Nacht! Mein Anblick mehrt die Bein, Ich kann die Angst an Farb' und Sprache merken. Sieh mich noch an und lebe wohl und sprick:

Du dauerst mich.

9.

(An Leonoren.)

Ich nehm' in Brust und Armen Den schweren Abschiedskuß, Der himmel hat Erbarmen, Indem er trennen muß. Ich kuss, ich wein' und liebe, Mein treues Lorchen spricht, Sie habe gleiche Triebe; Wie aber, weint sie nicht?

(Leonorens Antwort.)

Du suchest ja bein Glücke, Das hier wohl nicht mehr blüht, Ich haffe das Geschicke, Das uns von sammen zieht.

8. 32 Legen, Abidiebnehmen. - 34 verweilen, trans., juridhalten.

Ach, sähst du meine Schmerzen! Jch schweige, werthes Licht, Ich liebe dich von Herzen, Und darum wein' ich nicht.

15

#### 10.

(Auf ber Frau von Breflerin Ramensfeft.)

Bereinigt euch, ihr scharfen Saiten, Ich stimm' ein Lied im höhern Chor. Last Fartlichkeit und Ehrfurcht streiten, Und freut euch auf der Nachwelt Ohr. So schlecht euch auch das Werk gelinget, So reichen Vortheil trägt es ein; Wo Marianens Name Klinget, Da muß der Nachschall ewig sein.

5

Ihr Ruhm hat eurer nicht vonnöthen, Sie spielt mit bestrer Kunst und Hand; Die Nymphen lieben ihre Floten Um unsern grünen Oberstrand. Der Westwind führt sie auf und nieber, Die Eichen von der alten Zeit Vergessen schon die Bardenlieder Und lernen neue Lieblichkeit.

10

15

## 11.

(Un bie Frau von Breglerin.)

Rur fort, gelehrt' und muntre Dame! Dein Fuß betritt das rechte Gleis, Worauf dein ewig grüner Name Den Tempel später Chren weiß. Die Tugend läßt sich nicht verschweigen, Sie liebt so gut Gefahr als Zeugen,

Sie will durch Zeit und Länder gehn, Sie blitt den Neidern ins Gesichte Und kann mit ihrem reinen Lichte Ohn' Unruh nie im Winkel stehn.

10

Der Trieb, vor andern groß zu werbe,, Reizt edle Seelen von Natur, Erleichtert Arbeit und Beschwerden Und findet die geheimste Spur; Ein jeder sehnt sich, viel zu gelten, Wer will die Ehrbegierde schelten? Sie ist so billig als gemein. Daß Helden Blut und Kraft verschwizen, Gelehrte Schlaf und Ruh versigen, Was machts? Der Sang, berühmt zu sein.

15

Ber zeugt die alten Bunderwerke, Die Kunst und Bissenschaft gebar?
Ber gab dem Alexander Stärke,
Ber hielt den Phrrhus in Gefahr,
Ber macht den Curtius verwegen,
Ber schärft dem Casar Kiel und Degen,
Barum verlacht Eugen den Neid?
Ber gab dem Titus Lieb' und Güte,
Dem Socrates ein fromm Gemüthe?
Die Lust zur Unvergänglickeit.

20

Zwar diese, wenn ichs recht erwäge, Ist freilich kein so gründlich Gut; Denn wenn ich Haupt und Füße lege, So fühl' ich nicht, wie wohl sie thut. Die Enkel kosten unsre Früchte, Uns folgt ein blind und leer Gerüchte, Wovon uns kein Genuß erquickt. Doch ist ein hoher Geist zufrieden, Wosern nur, wenn sein Leib verschieden, Sein Ruhm der Nachwelt Ohr entzückt.

25

30

35

Der Pöbel kann es zwar nicht reimen, Daß Rachruhm auch ein Leben sei, Er nennt es nur ein süßes Träumen Und kluger Thoren Phantalei;

Er liebt nur Jrrthum, Racht und Bufte, 45 hat mit dem Bieh so Wunsch als Luste
Ja, gar den Untergang gemein.
Man gönn' ihm dieses todte Leben
Und suche stets dahin zu streben,
Wo Fleiß und Musen Glanz verleihn.

Die Musen lohnen ihren Kindern Mit innerlicher Freud' und Ruh, Ihr Spielen kann den Gram verhindern Und lockt Geduld und Trost herzu. Man lernt die Eitelkeit betrachten, 15 Man lernt sie schäken und verachten; Man bessert Wandel und Verstand, Man überwindet Furcht und Schrecken, In welchen Wahn und Einfalt stecken, Und macht sich Gott und Welt bekannt.

Dieß ist ber Bortheil rechter Dichter,
Die klug, gelehrt und redlich sind:
Sie lachen aller Splitterrichter
Und schlagen Geiz und Neid in Wind;
Sie sinden sich in jedes Glüde,
Sie sehn das feindlichste Geschicke
Bor Brüfung, nicht vor Strafen an;
Sie wollen bessern und ergezen
Und pslegen nichts vor hoch zu schäfen,
Ns was die Wahrheit leiden kann.

Dein Herz, gelehrte Mariane, Ist auch ein feuerreicher Quell, Sein Blut macht beines Abels Fahne Zum Beispiel aller Enkel hell; Der Ausbruch beiner klugen Sinnen Bermählt dich mit den Pierinnen. Berleugne nur nicht deinen Werth, Er blist aus Stellung, Aug' und Schriften Und wird dir noch ein Denkmal stiften, Das weder Staub noch Zeit verzehrt.

Rur wuchre bald mit biesem Pfunde Und treib bas angesangne Spiel! Der Einbruch von der letten Stunde Ist keinem ein bekanntes Ziel; Am besten wird sich der versorgen, Der lieber um den frühen Morgen Als um den Mittag Blumen bricht; Bor Abends kann viel anders werden. So geht es immer auf der Erden: Wer Ruhm begehrt, der saume nicht.

85

90

Wer Ruhm begehrt, der faume nicht.

Wem aber, fragst du, zu Gefallen? Wem nütt wohl meine Poesie? Wer soll aus meiner Flöte schallen, Und wessen Lob vergilt die Müh? Karl macht in Ungarn goldne Zeiten, Karl ist es, dem der Ruhm der Saiten Vor allen überhaupt gebührt; Cugen solgt nach, und denn die Liebe. Bebenke, was dir ihre Triebe

Un beinem Bregler jugeführt!

95

100

Nur er verdiente dich auf Erben, Nur du verdientest den Gemahl: Beschreib den Wohlstand der Geberden, Damit er dir das Herze stahl, Besinge seiner Tugend Würde, Das Heil der Stadt, der Uemter Bürde, Den allemal gesetzten Geist, Den steten Fleiß, das viele Wissen, Den klugen Scherz, das treue Küssen, Und was du sonst am besten weist.

105

110

Da hast du Stoff genug zum Singen, Stimm' an und nimm die Kunst von dir. Ich soll dich auf den Pindus bringen. Was denkt wohl dein Befehl von mir? Ich kusse zwar die Huld zum Scherzen, Doch bor' ich mit erläprocknem Herzen

Die Brüfung des Gehorsams an. Bersuche mich durch andre Mittel, Ich bin nur ein Boet am Titel, Den jeder Stumper kaufen kann.

120

Die beste Regel wohl zu Dichten Ist angeborner Fleiß und Lust,
Du brauchst dich nur nach ihr zu richten Und hast den Phöbus in der Brust;
Dein Umgang soll mich erst entzünden,
Und, wenn wir Bers und Reim verbinden,
Den kalten Borten Geist verleihn.
Das Glücke, dir gedient zu haben,
Wird in Ermanglung bestere Gaben
Mein Ansehn bei der Nachwelt sein.

125

130

#### 12.

#### (An eben bie Borige.)

Die Misgunst kam zur Poesie Und sah ihr höhnisch ins Gesichte, Run, sprach sie, gieb dir weiter Müh, Daß deine Mariane dichte! Geh, stecke Brust und Sinnen an, Ich will die Flamme bald ersticken, Dieweil ein Strahl von meinen Bliden Die ganze Lust versalzen kann.

5

Schweig, sprach die Boesie im Zorn, Benn Frauen Bit und Beisheit zeigen, Ifts Männern leicht ein Augendorn. Bas schweigen? Ich seh, man stiehlt mir ihre Gunst, Sie soll mich hassen und verschweren, Sie thut es, boch mit Zwang und Zähren; Ach, Ehre anug vor meine Kunst!

10

<sup>12. 14</sup> verfdmeren, verfdmören, abichmoren.

#### (An Marianen.)

Bas hilfts? Es muß gelitten sein, So lang uns Erd' und Luft noch tragen; Ein jeder Mensch hat seine Bein, Der Zehnte darf sie niemand klagen. Wir wandern alle durch die Zeit Ins Vaterland der Ewigkeit Und suchen eine beste Stätte; Da nimmt nun auch ein jeder wahr, Wie viel Berwirrung und Gesahr Den Vilgern Glüd und Weg vertrete.

10

5

Inzwischen nimmt ein kluger Geist Gebuld und Hoffnung zu Gefährten; Er folgt, wohin die Schickung weist, Und sieht nicht stets nach Rosengarten; Bisweilen geht es ihm zwar nah, Wenn Misgunst hier und Freunde da Den sauren Weg noch schwerer machen, Doch zwingt er allzeit Fleisch und Blut, Sucht in sich selber Trost und Muth Und lernt die Sitelseit verlachen.

15

20

Dein edles Herz, betrübtes Haupt, Fühlt ja auch mehr als einen Kummer; Du wirst verschwärzt, gedrängt, beraubt Und hast mehr Aergerniß als Schlummer. Wie manchmal mag der Thränenwein In Einsamkeit dein Labsal sein! Wie vielmal magst du rüdwärts denken Und jener schon verstrichnen Zeit, Die unsre Kinderjahr erfreut, Ein sehnsuchtsvolles Auge schenken!

25

30

Das Feld sieht jeto traurig aus Und giebt uns schlechten Trost und Freude. Wie weit betrübter läßt dein Haus? Man weint, man klagt, man geht im Leide; Die Misgunst wehret beiner Brust Die Unschuld der gelehrten Lust; Man will, dein Feuer soll erkalten. O himmel, ist ein Mensch genug, Er sei auch noch so start und klug, So vielen Streichen auszuhalten?

35

40

Der Sturm beweist bes Schiffers Kunft, Gefahr muß Held und Stärke zeigen; So ist bes himmels Jorn oft Gunst Bei Herzen, die wie Palmen steigen. Die Vorsicht liebet, wen sie schlägt, Erhöht die, so sie nieder legt; Sie mißt die Last nach unsper Stärke, Die Last ist beinem Geiste gleich. Leid, Mariane, Stoß und Streich, Damit man beine Größe merke.

45

50

#### 14.

(An bie Frau von Breflerin, geb. von Birth.)

Ift Gott ein Wesen, das uns liebet,
So wie ich überwiesen bin,
Und nicht aus Scherz und Eigensinn
Berfolgung, Trost und Warnung giebet:
Ist, sag' ich, Gott ein Menschenfreund,
So wird er mir auch Licht gewähren
Und endlich auch den ärgsten Feind
Auf dieses mein Gebet bekehren.
Die Rachgier, so mich treibt, ist daß ich sehnlich fleh,
Daß Welt und Neid einmal mein ehrlich herze seh.

5

10

Frau, beren Geist und seltne Gaben Un Neigung, Lust und hoher Kraft Zu jeder klugen Wissenschaft Gar wenig ihres gleichen haben,

<sup>13. 40</sup> aushalten, c. dat., ftanbhalten. — 45 Borficht, Borfehung. 14. 2 überweifen, überzeugen.

| Berfichre dich der Dantbarkeit<br>Der alternlosen Bierinnen,<br>Dein Nachruhm soll von Zeit zu Zeit<br>Durch ihre Lieder Glanz gewinnen.<br>Die Misgunst lacht darzu; allein die Wahrheit spricht:<br>Dein groß Berdienst beseelt, was meiner Kunst gebricht.                                                           | 15<br>20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Es spiegelt sich in beiner Hulfe Das herz der Tochter Pharao; Der Borwiß fragt: Warum denn so? Du bist ja wohl tein Kind im Schilfe. Ja wohl, die Größe der Gesahr Bedarf wie Moses güt'ger Armen: Ich lag und liege ganz und gar, Du hast ein gnädiges Erbarmen; Ich weine, du erhörst und ziehst mich start und bald, | 25       |
| Und mitten in der Flucht bekomm' ich Aufenthalt.  So scharf ich mich in Thränen gräme, So ängstlich ich verlaffen bin, So wenig schätzt' ich den Gewinn,                                                                                                                                                                | 30       |
| Wofern er jest von dir nicht fame;<br>Dein Ansehn giebt allein den Werth,<br>Wornach ich Huld und Gaben schäße.<br>Ich habe mich vorlängst erklärt,<br>Daß nichts mein Herz in Unruh seige<br>Als dieses, daß ich nicht, aus Armuth, zeigen kann,                                                                       | 35       |
| Ich seh mehr die Berson als Werk und Zuwurf an.  Ich habe freilich Jugendsünden; Wer ist wohl bei viel Thoren klug?  Doch bin ich auch gestraft genug;  Die Bezrung kann Bergebung sinden.  Die Neider wiegeln alles auf,                                                                                               | 40       |
| Das Unglud will mit Tagen steigen; Ich laß' ihm, wie ich muß, ben Lauf Und will nur bei Bekehrung schweigen; Der Körper ist geschwächt, die Jugend schießt dahin; Bas schadets, wenn ich nur im Alter ruhig bin?                                                                                                        | 50       |

<sup>30</sup> Aufenthalt, Zuflucht, Schut.

Die Borsicht, theure Mariane,
Beschütz bein gesegnet Haus!
Sie zürne nach den Wellen aus
Und sühr' auch dich die gleichste Bahne.
Dein groß= und würdiger Gemahl,
Den Uemter, Stand und Klugheit küssen,
Wird in der weisen Bäter Zahl
Sein Glücke selbst zu mehren wissen,
Rachdem man überall, so viel schon ich gehört,
Den Namen seines Ruhms mit Lob und Wahrheit ehrt.

#### 15.

(An feinen guten Freund und Bruber [Schubart] auf ber Reife nach Jauer.)

Bruder, komm und laß uns wandern, habe Leid und Lust gemein.
Kommt ein Wetter nach dem andern, hilf mir doch beständig sein;
Der Berdruß vergangner Tage
Zeigt viel süß Erinnerung.
Wir erdulden schwere Plage,
Aber wir sind auch noch jung.

Sleiche Brüber, gleiche Kappen,
Einerlei Gefahr und Muth! 10
Sollt' uns auch der Feind ertappen,
Kämpfen wir vor Ruhm und Blut.
Wir sind allzeit freie Leute,
Ob uns gleich die Armuth drückt,
Werden wir doch immer heute 15
Durch geschwinden Arost erquickt.

5

Jene, so in großen Städten
Unter Sammt und Seide gehn,
Müssen, wenn sie Pflaster treten,
Boller Furcht und Sorgen stehn;
Ihrer Nemter Schein und Würde
Ist ein Mantel der Gefahr,
Und sie werden dei der Bürde
Ihres Lebens kaum gewahr.

<sup>53</sup> ausgürnen, aufhören gu gürnen. - 54 gleich, eben.

| Sag' es, Bruber, unverhohlen,<br>Sind wir nicht weit beffer dran?<br>Unfer Schaben find nur Sohlen,<br>Die man leicht ersehen kann;<br>Nichts verwirrt uns die Gemüther, | 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riemand zwingt uns an das Joch,<br>Raubt man uns so Ehr' als Güter,<br>Bleibet unfre Hoffnung doch.                                                                      | 30 |
| Bei bem luftigen Erzählen<br>Bird uns feine Meile lang,                                                                                                                  |    |
| Wenn die Federn manchen qualen,<br>Ruhn wir auf der hartsten Bank;                                                                                                       | 35 |
| Bir durchgehn der Meisten Stände,<br>Sehn gemeiner Thorheit zu,                                                                                                          |    |
| Lachen heimlich in die Hande<br>Und befördern unfre Ruh.                                                                                                                 | 40 |
| Hat die Borsicht ein Erbarmen, Sieht sie Treu und Weisheit an, D, so ist es mit uns Armen Roch zur Zeit nicht gar gethan!                                                |    |
| Großmuth macht ben Neid zu Schanden;<br>Naht sich boch wohl schon die Zeit,<br>Da uns, was wir ausgestanden,<br>Ungemeine Lust verleiht.                                 | 45 |
| Bruder, fort, es geht nach Jauer,<br>Bruder, fort, und laß uns gehn,<br>Wird uns Weg und Wetter fauer,<br>Soll es doch bald anders stehn.                                | 50 |
| Fort, ich höre schon die Lieder<br>Auf dem nächsten Freudenschmaus,<br>Mertschütz sehn wir wohl nicht wieder!<br>Freund, wo geht der Weg hinaus?                         | 55 |

| 200                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (An Leonoren. Lauben ben 29. Februar 1720.)                                                                                                                                                                                                      | -  |
| Die Trennung bient zu größrer Freube,<br>Drum thu boch nicht so sehr um mich!<br>So weit ich auch von hinnen scheibe,<br>So nah' behalt' und kust' ich bich,<br>Weil Licht und Nacht in tausend Bilbern<br>Dem Herzen bein Gedächtniß schilbern. | 5  |
| Rur liegt mir etwas in Gedanken                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Und martert mich so stumm als scharf:<br>Man kennt des Frauenzimmers Wanken;<br>Ich weiß nicht, ob ich hoffen darf,<br>Und ob auch künstig dein Gemüthe<br>Sich noch mit gleicher Sorgsalt hüte.                                                 | 10 |
| Der Zweifel barf bich nicht betrüben,                                                                                                                                                                                                            |    |
| Er ist ein Zeichen zarter Treu;<br>Bisher belenn' ich zwar dein Lieben<br>Und weiß, wie rein die Flamme sei;<br>Wer bürgt mir aber vor das Glüde,                                                                                                | 15 |
| Daß feine Zeit bas Ziel verrude?                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 36 tann bir feinen Bachter ftellen,                                                                                                                                                                                                              | ,  |
| Es ware benn bein eigner Beift;                                                                                                                                                                                                                  | 20 |
| Doch weil die Macht von manchen Fällen<br>Die Rlügsten aus dem Cirkel reißt,                                                                                                                                                                     |    |
| So laß bir, willft bu mein verbleiben,                                                                                                                                                                                                           |    |
| Die Regeln in das Herze schreiben.                                                                                                                                                                                                               |    |
| Die Liebe reicht auch in die Ferne,                                                                                                                                                                                                              | 25 |
| Und das heißt recht beständig sein. Berehre die geneigten Sterne,                                                                                                                                                                                |    |
| Und gurnt ihr abgenommner Schein,                                                                                                                                                                                                                |    |
| So must du mehr durch Flehn als Fluchen Den himmel zu verföhnen suchen.                                                                                                                                                                          | 30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

| Erwäge stündlich in der Stille<br>Den Anfang der Zusammenkunft,<br>Bebenke nur, dein eigner Wille<br>Beschwur das Bündniß mit Vernunst;<br>Vergiß auch nicht, was mein Verlangen,<br>Nur dich zu sehn, oft angefangen.            | 35              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bermeide die Gelegenheiten,<br>Bo viel Gesellschaft spielt und küßt.<br>Der Scherz kann öfters viel bedeuten,<br>Man weiß, wie stark die Reizung ist;<br>Und must du dich der Welt bequemen,<br>So laß dich andrer Puß beschämen. | 40              |
| Besuche sleißig alle Gänge,<br>Bodurch ich dich bisher geführt,<br>Bornehmlich, wo der Birken Menge<br>Das User und die Wiesen ziert,<br>Und dorten, wo dein sachtes Küssen<br>Mich oft im Grünen wecken müssen.                  | 45              |
| Du weißt und kannst auch überlegen,<br>Wie kräftig mich ber Mond ergett,<br>So daß ich seines Schimmers wegen<br>Die Nacht dem Tage vorgeset;<br>Besinne dich in solchen Schatten,<br>Wie viel wir sichre Zuslucht hatten.        | 50              |
| Steh freudig auf, geh froh zu Bette, Doch sieh vorher mein Bildniß an Und nimm den Ring, die Liebestette; Denn ob gleich keines reden kann, So wirst du doch bei ihren Spielen Biel Wachsthum sanster Neigung fühlen.             | 55<br><b>60</b> |
| Dein Absehn must du wohl verhehlen,<br>Sprich jeden, der mir Gutes gönnt,<br>Und laß dir stets von mir erzählen<br>Und liebe das, was mich nur kennt;<br>Durchblättre meine Bers' und Lieden                                      | 65              |
| Ind fing' und leg' und lies sie wieder!                                                                                                                                                                                           |                 |

| Geh täglich in bes Herren Lempel,<br>Die Andacht kommt der Liebe bei;<br>Das Alterthum hat viel Exempel<br>Berliebter Lust und seltner Treu.<br>Bemüh dich drum und lies und merke,<br>Wie zärtlich dich ihr Beispiel stärke. | 70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Las weder Post noch Boten säumen<br>Und miß Papier und Sylben nicht,<br>Erzähle mir aus allen Träumen,<br>Ihr Schatten giebt den Klugen Licht;<br>Und ist dir aller Zeug benommen,<br>So schreib mir stets ums Wiederkommen!  | 75 |
| Leg' alles, was ich schriftlich sende,<br>Ohn' Argwohn auf dein Bortheil aus;<br>Betrachte wohl den Zug der Hände,<br>Und suche vor das L. heraus,<br>Ja, halt ein jegliches Gerüchte<br>Bon meiner Untreu vor Gedichte.      | 80 |
| Es braucht kein häusiges Geschwäße,<br>Denn liebst du recht, so liebst du klug;<br>Ich geb' und halt' auch die Geseße.<br>Kind! gute Nacht! Du hast genug.<br>Soll etwas mir dein Bild entführen,                             | 85 |
| So muß ich vor mein Herz verlieren.                                                                                                                                                                                           | 90 |
|                                                                                                                                                                                                                               |    |

(Bei ber Bieberkunft ber Racht, ben 2. April 1720 in Lauben.)

Ach, kann Natur und Jahr dich ja nicht ganz vermissen, So schleich doch unvermerkt, du sonst beliebte Nacht, Und laß mich jest nur nichts von Lust und Schweidnig wissen, Bis daß ein behrer Stern die Ankunft froher macht. Ich bin ja nicht geschickt, dich würdig zu empfangen, 5 Ich kann dir nicht wie sonst, mit Wein entgegengehn; Du siehst den Tempel an, er ist mit Flor umhangen,

<sup>77</sup> ber Beug, ber Stoff.

Und vor bem Berlenschmud gefalzne Thranen ftebn. 3ch fenne bein Berbienst so aut als meine Bflichten . Du haft mir auf ber Welt ben größten Bunich erfüllt. 10 Und ba fast alles schwur, ben Unschlag zu zernichten. Mit Leonorens Gunft viel fuße Furcht geftillt. Der Sieg, ben Sochstädt gab, gebar viel Jubelpsalmen, Doch bacht' ich, als mein Flehn bie Schönheit überwand: Eugen und Mariborugh, behaltet eure Balmen, 15 Die Liebe wirft sie mir viel reicher in die Hand; Die Beute, fo euch fcmudt, ift oft verbannte Baare, Der Lorber und der Ruhm mit Blut und Zorn befleckt. Ihr rühmt des Friedens Frucht, ja wartet wenig Jahre; Ber weiß, wie bald ber Burm in ihrer Blute stedt! 20 Mir flicht bie Chrlichfeit die immer grunen Rrange, Die Wollust kluger Treu ist über allen Werth. Der frische Mortenzweig, in dem ich beute glange. Berlacht ben Blit, ber oft in eure Lorbern fahrt. Die Hoffnung triumphiert auf Leonorens Ruffen, 25 Wozu der volle Mund bequeme Lippen trägt, Bon nun an ist sie mein und wirds auch bleiben mussen, So lange fich noch Blut in Beider Adern regt. Die Ferne zeigt mir schon mein Baradies auf Erben, Und ob es gleich mein Fleiß noch fieben Jahr verschiebt, 30 So sollen biefe boch zu einzeln Tagen werben; Bas fällt wohl einem schwer, ber folche Rabel liebt? Sie wird mir auch entfernt die Sorgen leichter machen, Ihr Bildniß wird ein Trieb ju Runft und Beisbeit fein, Und wenn Bernunft und Ginn bei tlugen Schriften machen, 35 Den Beiftern und ber Luft viel Nahrungsfaft verleibn. Belang' ich auch bernach jum vorgestedten Biele, So wird mein füßer Lohn in ihrem Schofe rubn, Da foll die Bartlichkeit von unferm Liebesfpiele Der Jugend Blumen ftreun, bem Alter gutlich thun. 40 Schau, fegensvolle Racht, wie viel bu mir gewonnen! Doch glaube dieß dabei, du kommst mich hoch zu stehn. Bas hab' ich nicht geseufzt, gedichtet und gesonnen! Die öfters muft' ich nicht zu Bette machen gebn! Und durft' ich auch barum nicht erft Philister folagen, Noch dieß mein goldnes Bließ von Drachenglut befrein, Ich muste bennoch wohl viel schwere Streiche wagen; Wer kennt, mas Lieben ist, ber weiß auch beffen Bein.

Bas ift es nicht vor Qual, breiviertel Jahr ju schweigen, Wenn Gegenwart und Wort die stumme Lieb' erhipt? Wie viel bedarf es Runft, die Alammen recht zu zeigen! Was fühlt man, wenn das Knie dem andern näber fitt? Redock ein Augenblick macht aller Müh vergessen: Ja, fegensvolle Racht, dieß that bein Augenblid. 3d tann bas fuße Bort nicht oft genug ermeffen: 55 Behalt, mein Kind, bas Berg, ich will es nicht gurud. D fegensvolle Racht! Run gieh' ich bir zu Ehren Den Mond ber Sonnen vor, fo blag er immer icheint, Dein Schatten muffe nichts von Mord und Schreden boren, Und mas geboren wird, das fei dem Glud vereint! 60 Dein helles Abendroth begleit' ein froher Morgen, Dein Thau fei Engelbrot, bein Ginfluß Fruchtbarteit, Es iconde bich fein Beig mit ungerechten Gorgen, Dein Dentmal bringe fich burch aller Zeiten Zeit, Dein freundlicher April fei Berr von beines gleichen! 65 Berliebte, gablt von ihm bes Jahres Cirtellauf! Er laß' ihm Berbft und Leng Geschmad und Farben reichen, Und thu bem Namen nach des Jahres Borrath auf! Nach jener, die vor dem das Licht der Welt gegeben. Bift du mir allemal die schönste Finfterniß. 70 D, warum fing ich boch in bir nicht an ju leben! Es mar ein turger Raum, ber diefen Bunfch gerriß. 3d feire Jahr vor Jahr in bir bas Fest bes Bundes Und opfre, mas und wie Gelübd' und Recht versprach, Mit Bechern auf das Beil des allerliebsten Mundes, 75 Aus dem das freie Ja mit keuschem Zittern brach. Nur heuer weiß ich bich nicht wurdig zu empfangen. Hier wo ich Fremdling bin, und Noth Kalender macht: Das Glude fündigt nur, nicht aber mein Berlangen, Drum ichleich nur unvermertt, bu fonft beliebte Nacht! 80

18.

(Als er fich feiner ehemaligen Jugenbjahre mit Schmerzen erinnerte.)

Wo ift die Zeit, die goldne Zeit, Wo find die fußen Stunden, Worin ich von der Citelfeit Noch wenig Gram empfunden?

<sup>18.</sup> Die Strophe ift einer Dbe Fleming's (Leipzig 1870, G. 174) nachgebilbet-

| Dieß Hagelwetter                                                        | 5  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Trifft Stamm und Blätter,                                               |    |
| Die Wurzel bleibt,                                                      |    |
| Bis Sturm und Regen                                                     |    |
| Ihr Buthen legen,                                                       |    |
| Da sie von neuem grünt und Aeste treibt.                                | 10 |
| Mein Berg giebt teinem Diamanten,                                       |    |
| Mein Geist den Eichen wenig nach;                                       |    |
| Wenn Erd' und himmel mich verbannten,                                   |    |
| So trog' ich boch mein Ungemach.                                        |    |
| Schlagt, bittre Feinde,                                                 | 15 |
| Weicht, falschen Freunde!                                               |    |
| Mein Heldenmuth                                                         |    |
| Ist nicht zu bämpfen,                                                   |    |
| Drum will ich kämpfen                                                   |    |
| Und sehn, was die Geduld vor Bunder thut.                               | 20 |
| Die Liebe schenkt aus goldnen Schalen<br>Mir einen Wein zur Tapferkeit, |    |
| Sie spricht, mir guten Sold zu gablen,                                  |    |
| Und schickt mich in ben Unglucksftreit.                                 |    |
| Sier will ich friegen,                                                  | 25 |
| hier will ich fiegen;                                                   |    |
| Ein grünes Feld                                                         |    |
| Dient meinem Schilde                                                    |    |
| Zum Wappenbilde,                                                        |    |
| Bei dem ein Palmenbaum zwei Unker hält.                                 | 30 |
| Beständig foll die Losung bleiben,                                      |    |
| Beständig lieb' ich dich, mein Kind,                                    |    |
| Bis dermaleinst die Dichter schreiben,                                  |    |
| Daß du und ich nicht sterblich sind.                                    |    |
| Das Wort beständig!                                                     | 35 |
| Macht alles bändig,                                                     |    |
| Was Elend heißt.                                                        |    |
| Das stärkste Fieber                                                     |    |
| Geht bald vorüber,                                                      |    |
| Wenn man nur mit Geduld ben Frost verbeißt.                             | 40 |

<sup>20. 36</sup> überminbet alles.

Nur zweisse nicht an meiner Treue,
Die als ein ewig helles Licht',
Wenn ich des Lebens mich verzeihe,
Die Finsterniß der Gräber bricht.
Rein heitres Glücke,
Ja, kein Geschicke
Trennt mich von dir,
Du stirbst die Meine,
Ich dien Deine;
Drum wirkden Argwohn weg und glaube mir.

#### 21.

(Als er ju fterben munfchte, ben 17. Juli 1720.)

Schreib' an und laß bir dieses Licht Bon nun an zum Gedächtniß dienen! Ich bin ein Mensch und weiß es nicht, Wo Kräuter meines Grabes grünen; Auch weiß ich nicht den Augenblick, An dem mein Kreuz und Ungelück Sich miteinander schließen sollen; Drum sprech' ich dich noch, weil ich kann, Um dieses Freundschaftszeichen an: Erzähl' einmal der Welt, wie viel wir leisten wollen.

ŏ

10

Mein treu Gemüthe nehm' ich aus,
Sonst bin ich nicht mehr Ich zu nennen;
Nun mag ich keinen Lorberstrauß,
Als den mir Bahr' und Freundschaft gönnen.
Es komme, was die Schickung will,
Is halte wie ein Kranker still
Und weiß nichts mehr in meinem Leben.
Die Seelenruh, der Weisheit Frucht,
So ich in Wissenschaft gesucht,
Die, sag' ich, laß ich mir von der Verzweislung geben.

Dich und noch wenig, ja, kaum drei Bedaur' ich mit betrübtem Herzen, Sonst breche Mond und Erd' entzwei, Es dienet mir zum bittern Scherzen; Das schön' und wundervolle Licht Entführt uns jest sein Angesicht Und denkt gleichwohl aufs Wiederkommen; 45 Es bringt auch sein verjüngter Schritt Dieß, was es uns anist genommen, Glanz, Farben, Wärm' und Lust vielleicht noch reicher mit.

50

Es darf dich kein Berlust gereun,
Die Zukunst wird des Glückes Schein
Wit reichem Bucher wieder senden;
Wir kehren wieder in die Stadt
Zur alten Noth mit leeren Händen,
Jedoch, wer weiß, wo Gott vor uns gesorget hat?

#### 23.

(Er flaget in ber Ginfamfeit, ben 21. Juli 1720. )

Hier, wo mich niemand weiß Als Gott und meine Noth, Bergieß ich Blut vor Schweiß Und esse Kraut vor Brod Und benke bei dem Schmerzen

Mit höchst betrübtem Herzen

An meine Vaterstadt, Die unter Asch und Kohlen

Mir alles Gut gestohlen

Und mich, ihr Kind, dazu noch gar verworsen hat.

Ich bent' auch wohl an bich,

Du allerliebstes Kind!

Die Zeiten ändern sich,

Ach, aber zu geschwind;

Wie schlecht ist unserm Lieben

Der Abschiedswunsch beklieben,

Der Gott so zärtlich bat?

Du weintest vor Vergnügen,

Turch mich bald Ruhm zu kriegen:
Hier liegt nun meine Kunst und weiß vor sich kaum Rath. 20

<sup>23. 16</sup> bekleiben, bleiben, besteben, hier soviel wie: fic benthern, te Erfüllung geben.

Die fünfte Sommerluft Rührt jett die Garben ein. So lang' ist meine Brust Ein Schauplat vieler Bein, Doch was ich fonft ertragen, 25 Ift gegen biefe Blagen Fürwahr nur Spiel und Scherg: Rein Ansehn, mich zu beben, Und nichts als Müh' im Leben! D Gott, wie dauret mich mein allzuredlich Berg! 30 Mich wundert, daß mir noch Der Stod ein Lager gonnt, Denn sonst verfolat mich doch. Bas mich nur fieht und tennt; Bor leichte Jugendfunden, 35 Die boch bie meisten binben. Trifft mich allein die Last. Die Last zu ichwerer Strafen. Da viel in Rulle ichlafen, Die Bosheit und Betrug an gulbne Stride faßt. 40 O Bhöbus, leidest du, Daß beine Rinder ichrein. Und doch bei wenig Ruh Den Belben bienftbar fein? Die tommts, bag unfre Gaben 45 Kast nichts zum Bortheil haben Als Armuth und Berdruß? Ein Sofnarr lebt ja beffer Und lacht mit fettem Meffer, Wenn unfre kluge Sand nur Ruben ichalen muß. 50 Dir Bater, der du liebst Das, was es redlich meint, Dir, ber bu jedem giebft, So viel ihm nöthig scheint, Dir tug' ich Sand und Ruthe 55 Und bitte bei dem Blute,

<sup>21</sup> Seit bem Abschieb von Schweibnis. - 32 ber Stod, bas Gefangnis.

# (Die Gelbftgufriebenheit.)

| In der Ruh vergnügter Sinnen<br>Stedt das höchste Gut der Welt,<br>Und dieß Kleinod zu gewinnen,<br>Braucht man weder Staat noch Geld,                                                                                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Beil ein jeder stündlich sieht,<br>Daß, wer heute trott und blüht,<br>Morgen oft am Ruder zieht.                                                                                                                               | 5        |
| Neußerliche Pracht und Güter Sind ein Schein verdeckter List, Die vor niedrige Gemüther Gin geschmucktes Fallbrett ist; Wer hier blind und sicher tritt, Dessen unbedachter Schritt Nimmt die Reu' in Ubgrund mit.             | 10       |
| Bas uns noch bei grünen Jahren Bärtlich und galant entzückt, Ist ein Kram voll schöner Waaren, Die der Zeiten Flucht entrückt, Da denn oft der beste Kuß Durch des Alters Ueberdruß Wein zu Essig machen muß.                  | 15<br>20 |
| Gleichwohl darf kein thöricht Grämen Solchen Lauf verzagt beschrein; Was uns Zeit und Borsicht nehmen, Bringt die Hossnung stündlich ein; Denn ein Herze kluger Brust Macht, so viel du leiden must, Sich bei allem eine Lust. | 25       |
| Mir zu Liebe fängt bas Glüde<br>Wohl nicht erst was Neues an,<br>Da kein sterblich Flehn die Tüde<br>Seines Cifers beugen kann;<br>Ob es noch so stürmisch thu,<br>Singt mein Geist bei stiller Ruh                            | 30       |
| Doch ein höhnisch Lieb bazu.                                                                                                                                                                                                   | 36       |

Immerhin, ihr wilden Grillen!
Richts erwirbt euch mein Gehör.
Ihr verderbt Berftand und Willen,
Aber mir wohl nimmermehr.
Unter der Ergeplichkeit
Einer Selbstzufriedenheit
Rührt mich weber Gram noch Reid.

40

#### 27.

### (Die feufgenbe Gebulb.)

Morgen wird es besser werben, Also seufzt mein schwacher Geist, Den die Menge der Beschwerden Ueber allen Abgrund reißt.

Aber ach, wenn bricht ber Morgen Und bas Licht ber Hoffnung an, Da ich bie fo langen Sorgen Rach und nach vergeffen kann?

Sclaven auf den Ruderbänken Wechseln doch mit Müh' und Ruh, Dieß mein unaufhörlich Kränken Läßt mir keinen Schlummer zu.

Niemand klagt mein schweres Leiben, Dieß vergrößert Last und Bein. Himmel, laß mich boch verscheiden, Ober gieb mir Sonnenschein!

Will ich mich doch gerne fassen, Wenn mich nur der Trost erquickt, Daß bein ewiges Verlassen Wich nicht in die Grube schickt. 5

10

15

(Die großmüthige Gebulb.)

Nur Gebuld, ihr schwachen Sinnen! Zittern hilft nicht vor den Tod. Feige Seelen muffen paffen Und die Palmen überlassen, Denn sie sterben vor der Noth.

Nur Gebuld! Wenn Spötter rasen, Ist die Drohung oft nur Wind; Eichen wachsen oft aus Steinen. Bor dergleichen Ruthen weinen, Zeigt ein unbesonnen Kind.

Rur Gebuld! Das falsche Glücke Brüft die Helben durch den Streit; Ohne Blut ist wohl kein Siegen, Und ein wahres Selbstvergnügen Kommt nicht ohne Kampf und Leid.

Rur Geduld, wenn Reiber prahlen, Denn es ist ein Uebergang! Eh wir oft die Hand verkehren, Wird ihr Lachen schon zu Zähren, Und die Lust ein Mordgesang.

Nur Geduld! Die rechte Liebe Grünet auf Beständigkeit; Läßt uns manche Schönheit warten, Giebt uns endlich doch ihr Garten Blumen der Zufriedenheit.

Nur Gebuld! Auf Sturm und Bligen Wird die Luft so rein als klar; Wetter, Feind und Neid und Glücke Machen mir nicht nasse Blicke; Darum sing' ich in Gefahr: Nur Geduld! Auf Sturm und Bligen Wird die Luft so rein als klax.

(Als er fich über bie hartnädigteit bes Gludes befcmerte.)

Sage doch, verstodtes Glücke, Was dir wohl mein Herz gethan! Ist es Schlummer oder Tücke, Daß ich dich nicht wecken kann? Sind die Thränen zu geringe, Die ich dir zum Opfer bringe, Wenn das Leid Und der Neid Meinem Lager Dornen streut?

Himmel, willst du mich versorgen, 10 D so bitt' ich, eil' einmal!
Meines Lebens Lenz und Morgen
Stirbt mir unter Gram und Qual;
Daß ich vor der Welt nicht klage,
Zeigt die Größe meiner Plage. 15
Rette du
Meine Ruh,
Oder schleuß die Augen zu!

Schweigt nur, schweigt, ihr müden Sinnen,
Und besucht die Einsankeit; 20
Wenn die Zähren heimlich rinnen,
Bringt der Schwerz Zufriedenheit;
Eure Sehnsucht nach Bergnügen
Wird schon noch das Ihre kriegen;
Ungeduld 25

Häuft die Schuld Und verweilt des Himmels Huld.

30.

(Muf bas Glude.)

Du Abgott niederträchtger Sinnen, Dich, falfches Glüde, red' ich an: Was willst du noch von dem gewinnen, Der nun nichts mehr verlieren kann?

<sup>29. 27</sup> verweilen, aufhalten, verzögern. Büntber.

| Du stäupst nur einen tauben Ruden<br>Der Draht und Geißel mube macht,<br>Und ohne sich vor dir zu buden,<br>Den aufgefangnen Streich verlacht.                                                                                                                                                        | ŧ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D spare die zerschmißne Ruthe<br>Auf einen, welcher besser fühlt!<br>Ich trope dich mit diesem Blute,<br>In welchem sich dein Jachzorn kuhlt.                                                                                                                                                         | 10 |
| Mir jagt der Blit von deinem Keile<br>Kein blind und tödtlich Schrecken ein,<br>Und eh' ich kläglich fleh' und heule,<br>Eh foll mein Fleisch zerriffen sein.                                                                                                                                         | 18 |
| So, so! Berdopple Schlag und Eifer! Schlag schärfer und begreif dich nicht! Der Schmerz erregt mir Jäscht und Geifer, Den spei' ich dir ins Angesicht; Dein Rasen dient mir zum Gespötte, Und könnte mir mein Bunsch geschehn, Daß jede Bunde Lippen hätte, So wollt' ich dich recht grausam schmähn. | 20 |
| Was ist das Absehn beiner Tücke?<br>Wie, soll ich vor dein Altar knien?<br>Wie, soll ich mit bethräntem Blicke<br>Dein schnelles Segel an mich ziehn?                                                                                                                                                 | 25 |
| Wie, soll ich, o du stummer Göge,<br>Der wahren Beisheit untreu sein<br>Und vor den Koth geringer Schäte<br>Dir Herz und Ruh' und Andacht weihn?                                                                                                                                                      | 30 |
| Du willst vielleicht, ich soll dich ehren,<br>Ach, laß dir nur die Lust vergehn!<br>Dieß soll man wohl nicht eher hören,<br>Als dis die Bäum' am himmel stehn.<br>Wie, soll ich mich zu Tode grämen?<br>Nein! Dir zuliebe sterb' ich nicht;                                                           | 35 |
| Und willst du mir die Zunge lähmen,<br>So flucht der Augen finstres Licht.                                                                                                                                                                                                                            | 40 |

<sup>30. 18</sup> sich begreifen, zu sich tommen, zur Befinnung tommen, z. B. in ber Buth. — 19 Jäscht, Zischt (Gäscht, Gischt). Gärung, bas Aufbranfen.

| Ich leb', und das nur dir zu Trute, Du kriegst kein gutes Wort von mir. Ein Narr verlangt nach deinem Schute Und klopft an beine Gnadenthür. Eh' ich dein Tischgast heißen sollte, Eh fräß' ich Kleien, Leim und Stroh; Und eh' ich dir gehorchen wollte, Eh bient' ich gar dem Pharao.                                         | 45       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bersuche mich mit schärferm Grimme, Bersalze mir die junge Zeit! Berändre meine Menschenstimme Und mach' ein glühend Rind bereit! Dann will ich dir zur Schande brüllen Und mehr verstodt als jammervoll Das Ohr mit solchen Flüchen füllen, Daß Tag und Licht verschwarzen soll.                                               | 50<br>55 |
| Romm, laß mich in dem Mörser stoßen,<br>Romm, flicht die Glieder um dein Rad;<br>Was gilts? Du solt dich mehr erboßen,<br>Wenn keine Marter Wirkung hat;<br>Und würde mir der Hals gebrochen,<br>Dieß kannst und schaffst du nicht so leicht,<br>So soll dich auch mein Las noch pochen,<br>Das manchmal desto schwerer weicht. | 60       |
| Man seh' nur beine großen Anechte,<br>Die Gold und Ehr' und Stand erdrückt;<br>Sie machen die Gewalt zum Rechte<br>Und werden nimmermehr erquickt;<br>Sie hungern bei den vollen Schüsseln<br>Nach ruhiger Zufriedenheit;<br>Der Geiz beschwert sie nebst den Schlüsseln<br>Mit Argwohn, Müh' und Furchtsamkeit.                | 65<br>70 |
| Bor diesem war man bei der Cichel<br>In Fried' und Sicherheit vergnügt;<br>Jest lechzt man nach der Fürsten Speichel<br>Und sucht Gefahr, wo Purpur liegt.                                                                                                                                                                      | 75       |

<sup>46</sup> Leim, Lehm. — 52 ein glübenb Rinb, ber eherne Stier bes Pholaris von Agrigent, Ovid. ars am. 1, 653. — 56 verf horzen, ihmars werben. — 63 pochen, trans., Trop bieten.

Drauf adate fie jum letten male: Ad Simmel, bilf mir aus ber Roth! Er that es mit bem icariften Strable. Sein Mitleid mar ibre ichneller Tob: Die Reinde ichleppten ibr Leiche 45 Durch Bege, Sand, Moraft und Strauche; Ihr Grahmal war ein wüster Ort. Mein Aug' eridrat vor foldem Grimme Und machte aleich von biefer Stimme: So ididt man beine Jugend fort. 50 32. (MIs er fich über feinen ungludfeligen Buftanb bellagte.) Alles cilt zum Untergange, Nur mein bart Berhängniß nicht. Sarter Simmel, ach, wie lange Beigst bu bein erschrecklich Licht! Soll es mir jenund ericheinen. 5 D, fo gieb ibm bald fein Umt, Ch mich ein verzweifelnd Weinen Noch zu größrer Noth verdammt! 3d. ein Menich von folechtem Beuge, Kann mir felbst nicht widerstebn. 10 Daß ich taum gelaffen schweige, Wenn die Wellen höber gebn. Fleisch und Blut behält im Schmerzen. Ueber die Bernunft das Feld, Und die Soffnung ftedt im Bergen, 15 Welches feinen Wunsch enthält. Batt' ich Bosheit im Gemuthe Oder an den Lastern Luft. So vergieh' ich mich ber Bute

Deiner treuen Baterbruft:

<sup>32. 19</sup> fich vergeiben, c. gen., verzichten auf.

Aber ach, so wirst du finden, Brufe Mienen, Herz und Sinn, Daß ich bei den Schwachheitsssünden Doch nicht sonder Buße bin.

Zwar sind, die noch ärger leben 25 Und mit Laftern Schaden thun: Die läßt bu im Blude ichmeben Und in ihrem Schofe ruhn. Sie verschwenden beinen Segen Rur zu Trot auf meinen Fall, 30 Sandeln, wie die Thoren pflegen, Doch gerath es überall. Ich bezwinge mich hingegen, Brauche bes Berftandes Kraft Und bemuh mich nach Bermögen 35 Um Geduld und Wiffenschaft; Gleichwohl ift in allen Sachen Much mein befter Rathschluß blind, Daß fichs die zu Nuge machen,

40

10

## 33.

Die mir feind und ichablich find.

### (An herrn D. von R(eibnis) I. V. C. Anno 1720.)

Gesundheit, Glud und Troft und alles ist nun hin; Mich wundert, daß ich noch der Feder mächtig bin, Allein, sie merkt es fast, wer da, nicht ich, geschrieben. Der himmel sei verehrt, der, da mich vieles preßt, Mir gleichwohl noch den Schat von wenig Freunden läßt, 5 Die nicht aus Eigennut noch blinder Einfalt lieben.

Du bift, ich rühme mich auch bei ber Spötter Hohn, Bon meiner Poesie ber erstgeborne Sohn Und trönst badurch mein Haupt mit neuen Lorberzweigen; Mein Herz ist von Natur so gut und treu gesinnt, So bald ein Mensch nur Lust zur Wissenschaft gewinnt, So wallt' es vor Begier, ihm Rath und Weg zu zeigen.

<sup>32</sup> gerathen, gelingen.

Ich hab' ein kleines Pfund an Weisheit und Berstand; Es würde dann und wann mit Nuten angewandt, Wosern nur Feind und Noth den Vorsat nicht betrögen; Jedennoch wenn auch nur ein einzig Wort bekleibt, Und mancher, der mir buhlt, dem Zwecke näher treibt, So tröstet sich mein Geist, er wuchre nach Vermögen.

15

45

Ein grob: und rauher Stein macht Eisen blank und scharf, Dieß Gleichniß zieh auf mich; wofern ich rathen darf, 20 So folge, werther Freund, dem aufgegangnen Lichte, Bau' eifrig auf den Grund, den Wolf und Leibnig legt, Lies, prüfe, denk' und schreib. Was eigner Fleiß nicht regt, Das, war' es noch so gut, kriegt selten reise Früchte.

Erkennest du auch dich und Bieles, was die Welt 25 Der forschenden Bernunst zur Uebung vorgestellt, So sang behutsam an, dein Glücke festzusetzen, Bersorge Seel' und Leib und set, ihr Heil in Ruh; Rast außen Neid und Sturm, so sieh mit Großmuth zu Und lerne Farben, Schein, Beweis und Wahrheit schäßen. 30

Bewirb dich um den Kranz der wahren Dichterkunst, Sie ist der Weisheit Schmuck und bringt der Nachwelt Gunst. Wir leben, stirbt das Fleisch, im klugen Angedenken, Sie weckt, besänstigt, straft, erbaut, ergest und nützt, Giebt Enkeln Lust und Muth und macht den Geist erhitzt, 35 Der Wahrheit, die man haßt, ein gütig Ohr zu schenken.

Die Alten gehn dir vor, die nimm und lies mit Fleiß. Ihr Borzug koftet sie viel Nächte, Kunst und Schweiß; Birgil beschreibt genau, Homer bewegt und lodert, Anakreon macht voll, Catull kann zärtlich sein, 40 Horaz ist reich und hoch, der Schwan von Sulmo rein, Und, was der Sappho fehlt, ist, daß man Mehrers sodert.

Der Neuen Kunst fällt ab; boch geht Petrarcha mit, Der nebst noch wenigen die rechte Straße tritt, Soust hass' ich insgemein der Welschen hohe Grillen. Was Ludwigs Gnadenglanz in Frankreich aufgeweckt, Im Boileau, Racin' und Moliere steckt, Das fann ja auch die Lust gelehrter Sehnsucht stillen.

<sup>33. 17</sup> buhlen, c. dat., sich um Liebe bewerben. — 20 ziehen, beziehen. — 40 voll, trunten. — 41 Sulmo im Sabinerlande, Geburtsort Doib's.

Der Deutsche kommt fein spät. Bom Opit halt' ich viel; Der Geist bes alten Gruph und Flemmings gründlich Spiel 50 Berdient die Ewigkeit so gut als Neukirchs Flöte; Im Canit find' ich Gold; die edle Lindenstadt Bersteht nicht, was sie schon an Rabners Satyr hat, Und manchem fehlt August, sonst würd' er ein Poete.

Berdirb bein Urtheil nicht durch vielerlei Geschmad, 55 hab' einen weisen Freund, der scharf erinnern mag, Schreib wenig, aber gut, und schreite nicht auf Stelzen, Und da der Phobus stets dem Bolke, das er liebt, So wie auch Helben, nichts als Ruhm und Lorber giebt, So halt' es dir vor Schimpf, mit Reimen Geld zu schmelzen. Go

Du willst nunmehr Bericht. Sobald ich Dresden ließ, Beweint' ich brünstiglich der Sachsen Paradies, Bis Hirfchberg hielt der Fuß; drauf hinkt er, doch mit Freuden, In Meinung, sich davor in Striegau Guts zu thun; hier dacht' ich mir, einmal mit Frieden auszuruhn, 65 Und in der Aeltern Schoß der Lästrer Pfeil zu meiden.

Ich ging, ich kam und sah, ach leiber, nichts als Leid, Kein Bater ließ mich vor. So viel vermag der Neid Und List und Eigensinn und Haß und Aberglauben.
Die treue Mutter lag, die Schwester weint' und schwieg.
Ich zog mit Wehmuth auß; lieg, armes Striegau, lieg, Ich mag schon keinen Scherf auß deiner Asche klauben.

Iwo Meilen führten mich nach Schweidnit bei der Nacht, Die Ankunft ward sogleich der Misgunst zugebracht, Der Misgunst, der ich dort viel Hecheln angehangen; 75 Die Feinde drohten Lärm und schritten schon zur That. Bleib, Schweidnitz, was du bist! Ich kenne deinen Rath Und habe schon in dir mein Gutes längst empfangen.

Mit Sorgen, ohne Geld und durch die frümmste Bahn Gelangt' ich wunderlich im großen Breslau an.
30 zecht' auf Areide los; was hilfts? Die Noth lehrt beten.
Man sperrte mir das Maul mit viel Befördrung auf,
Der Wind sam hinten nach und trieb mich hintern Lauf,
Eh Waffen, Feind und Schuld den kurzen Paß vertreten.

<sup>53</sup> Juftus Gottfried Rabener, geb. 1655, starb als Rector zu Meihen 1699. "Anhliche Lehrgebichte", theils in Bersen, theils in Prosa.

Bwei Stude rühm' ich noch. Des klugen Breklers haus 85 Gewann mein Dichten lieb. Hier wurden Schlaf und Schmaus Mit Lustgesprächen, Wein und Bersen aufgezogen; Boraus entzückte mich ber schönen Wirthin Geist, Die Salz und Feuer führt und in der Feber weist, Es hab' ihr die Natur viel Pfunde zugewogen.

Mit was vor Lust und Schmerz gedent' ich noch an dich, Du ruhiges Camin; bei dir ergesten mich Ein Baro in der That, und einer nach dem Namen. Der lette scherzt galant, der erste spricht gelehrt, Kennt Wirthschaft, Hof und Bers, was ward da nicht gehört, Benn Thor und bose Zeit uns auf die Zunge kamen?

Noch jenseit blidt ein Schloß auf unsern Oberstrand, (Die Spötter suchen bier bas Besenbinderland). Auf diesem lernt' ich auch, daß alte Gunst nicht roste. Was thut nicht, dente nach, Trunk, Freiheit, Liebe, Nacht? 100 So bald der zwölfte Schlag das Volk zur Ruh gebracht, Vergaßen wir der Noth bei selbst gewürztem Moste.

Ein traurig Lebewohl beschloß die keusche Lust; D Himmel, daß du stets so grausam wechseln must! Ich riß mich brünstig loß, sie sah betrübt zurücke; Berstehst du, wie man liebt, so bild es dir nur ein, Was Thränen solcher Angst vor Scheidewasser sein. Ich fühl' es, wenn ich nur das Abschiederlied erblicke.

Es geht auf Lauban zu: Ich messe Thal und Höh Durch Graben, Regen, Wind, Frost, Unruh, Angst und Schnee. 110

105

Wie manches Nachtquartier beschwert mir Kopf und Lenden! In Jauer stärkt mich Gorn, ein alt: und treuer Freund, Mit Bette, Tisch und Rath und dem, was trostreich scheint, Bon Leuten meiner Qual Verzweiflung abzuwenden.

Mit Noth erreich' ich noch die Gränzstadt um den Queis, 115 Um den sich jest das Bolt wohl kaum zu nähren weiß. Die Armuth henkt sich auf, der Reiche will verzagen, Der Hunger speist mit Lust von Cicheln, Wind und Stroh, Kein Gleichniß gleicht der Noth; in Kabul war es so Und bort, wo Mosis Stab den dürren Fels geschlagen.

<sup>87</sup> aufziehen, in bie Lange ziehen?

So tomm' ich überall bem Elend eben recht; Hier lieg' ich nun gestreckt, die Kräfte sind geschwächt. Den Schenkel will ber Fluß, der Gram das Herze fressen, Der Nordwind beckt mich oft mit Floden durch das Dach, Kein Freund, kein Mensch, kein Hund erfährt mein Ungemach, 125 Dieß kann ich auch sogar im Schlase nicht vergessen.

Muß ist ein schwerer Trost, doch iste ein Trost vor den, Der, was er mit Vernunst zuvor schon übersehn, Auch durch Ersahrung lernt: Die Vorsicht kann nicht wanken. Wer ist ein Thor und flucht auf Wetter, Zeit und Ort? 130 Der Schäung starker Trieb geht ungehindert fort, Ohn' Absicht auf den Wunsch verdrießlicher Gedanken.

Gott lege, was er will, und was mir zukommt, auf, Er wird und darf auch nicht den wohl bestellten Lauf Der großen Creatur erst mir zu Liebe stören; 135 Sein Zweck ist überhaupt des Weltgebäudes Heil, Wir, ich und auch mein Kreuz sind davon nur ein Theil Und müssen auch den Schmuck der ganzen Ordnung mehren.

Dieß merke, werther Freund: Es brüdt auch dich ein Joch, So schlepp' es freudig mit; mein Herz empfindet noch, 140 Die Seele der Geduld will ich die Hoffnung nennen. Das Glücke schläft recht aus, wosern ich scherzen mag, Damit, wenn einmal kommt sein Auferstehungstag, Wir besto muntrer sein und länger wachen konnen.

Das Ansehn unsrer Zeit droht Ländern hier und dar, 145 Man braucht nicht weit zu sehn, viel Jammer und Gefahr. Ach, armes Schlesien, du liegst zu nah an Polen! Gewiß, wir haben viel und große Ding' erlebt; Laß sein, daß alles bricht und Erd' und Abgrund bebt; Ein Weiser weiß den Trost bloß in sich selbst zu holen.

Karl hat Berdienst und Macht, der Herr ist Tempel werth, Er siegt in West und Ost und giebt auf Blut und Schwert (Was könnt' er Größers thun?) den Bölsern Schut und Friede. Wer weiß, wie unverhofft sein Arm in deutscher Lust Der Musen goldne Zeit aus ihren Winkeln rust? 155 Europa, mache nur der Feinde Thorbeit mübe!

### 28.

## (Die großmüthige Gebulb.)

Nur Geduld, ihr schwachen Sinnen! Zittern hilft nicht vor den Tod. Feige Seelen müssen passen Und die Balmen überlassen, Denn sie sterben vor der Noth.

5

Nur Geduld! Wenn Spötter rasen, Ist die Drohung oft nur Wind; Eichen wachsen oft aus Steinen. Bor dergleichen Ruthen weinen, Zeigt ein unbesonnen Kind.

10

Rur Gebuld! Das falfche Glüde Brüft die Helden durch den Streit; Ohne Blut ist wohl kein Siegen, Und ein wahres Selbstvergnügen Kommt nicht ohne Kampf und Leid.

15

Nur Geduld, wenn Neiber prablen, Denn es ist ein Uebergang! Eh wir oft die Hand verkehren, Bird ihr Lachen schon zu Zähren, Und die Lust ein Mordgesang.

20

Rur Geduld! Die rechte Liebe Grünet auf Beständigkeit; Läßt uns manche Schönheit warten, Giebt uns endlich doch ihr Garten Blumen der Zufriedenheit.

25

Nur Geduld! Auf Sturm und Bligen Wird die Luft so rein als klar; Wetter, Feind und Neid und Glücke Machen mir nicht nasse Blicke; Darum sing' ich in Gefahr: Nur Geduld! Auf Sturm und Bligen Wird die Luft so rein als klax.

# 29.

(Als er fich über bie Sartnädigteit bes Gludes befdmerte.)

Sage doch, verstocktes Glücke,
Was dir wohl mein Herz gethan!
Ist es Schlummer oder Tücke,
Daß ich dich nicht wecken kann?
Sind die Thränen zu geringe,
Die ich dir zum Opser bringe,
Wenn das Leid
Und der Neid
Meinem Lager Dornen streut?

Himmel, willst du mich versorgen, D so bitt' ich, eil' einmal! Meines Lebens Lenz und Morgen Stirbt mir unter Gram und Qual; Daß ich vor der Welt nicht klage, Beigt die Größe meiner Plage. Rette du Meine Ruh, Oder schleuß die Augen zu!

Schweigt nur, schweigt, ihr müben Sinnen, Und besucht die Einsamkeit; Wenn die Zähren heimlich rinnen, Bringt der Schmerz Zufriedenheit; Eure Sehnsucht nach Vergnügen Wird schon noch das Ihre friegen; Ungebuld Häuft die Schuld

Häuft die Schuld Und verweilt des Himmels Huld.

30.

(Muf bas Glüde.)

Du Abgott niederträchtger Sinnen, Dich, falsches Glüde, red' ich an: Was willst du noch von dem gewinnen, Der nun nichts mehr verlieren kann? 5

10

15

20

<sup>29. 27</sup> verweilen, aufhalten, verzögern. Günther.

| Du stäupst nur einen tauben Ruden<br>Der Draht und Geißel mube macht,<br>Und ohne sich vor dir zu buden,<br>Den aufgefangnen Streich verlacht.                                                                                                                                                        | 5  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D spare die zerschmißne Ruthe<br>Auf einen, welcher besser fühlt!<br>Ich trope dich mit diesem Blute,<br>In welchem sich bein Jackzorn fühlt.                                                                                                                                                         | 10 |
| Mir jagt der Blip von deinem Keile<br>Rein blind und tödtlich Schrecken ein,<br>Und eh' ich kläglich fleb' und heule,<br>Eh soll mein Fleisch zerrissen sein.                                                                                                                                         | 15 |
| So, so! Verdopple Schlag und Eifer! Schlag schärfer und begreif dich nicht! Der Schmerz erregt mir Jäscht und Geiser, Den spei' ich dir ins Angesicht; Dein Rasen dient mir zum Gespötte, Und könnte mir mein Bunsch geschehn, Daß jede Bunde Lippen hätte, So wollt' ich dich recht grausam schmähn. | 20 |
| Was ist das Absehn beiner Tücke?<br>Wie, soll ich vor dein Altar knien?<br>Wie, soll ich mit bethräntem Blicke<br>Dein schnelles Segel an mich ziehn?                                                                                                                                                 | 25 |
| Wie, soll ich, o du stummer Göge,<br>Der wahren Weisheit untreu sein<br>Und vor den Koth geringer Schähe<br>Dir Herz und Ruh' und Andacht weihn?                                                                                                                                                      | 30 |
| Du willft vielleicht, ich foll vich ehren,<br>Ach, laß vir nur vie Luft vergehn!<br>Dieß foll man wohl nicht eher hören,<br>Als vis vie Bäum' am Himmel stehn.<br>Wie, foll ich mich zu Tove grämen?<br>Nein! Dir zuliebe sterb' ich nicht;                                                           | 35 |
| Und willst du mir die Zunge lähmen,<br>So flucht der Augen finstres Licht.                                                                                                                                                                                                                            | 40 |

<sup>30. 18</sup> sich begreifen, zu sich tommen, zur Besinnung tommen, z. B. in ber Buth. — 19 Jäscht, Zischt (Gäscht, Gischt), Gärung, bas Ausbransen.

| Ich', und das nur dir zu Trute, Du kriegst kein gutes Wort von mir. Ein Narr verlangt nach deinem Schute Und klopft an deine Enadenthür. Eh' ich dein Tischgast heißen sollte, Eh fräß' ich Kleien, Leim und Stroh; Und eh' ich dir gehorchen wollte, Eh dient' ich gar dem Pharao.                                             | 45       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bersuche mich mit schärferm Grimme, Bersalze mir die junge Zeit! Berändre meine Menschenstimme Und mach' ein glühend Rind bereit! Dann will ich dir zur Schande brüllen Und mehr verstockt als jammervoll Das Ohr mit solchen Flüchen füllen, Daß Tag und Licht verschwarzen soll.                                              | 50<br>55 |
| Komm, laß mich in dem Mörser stoßen,<br>Komm, slicht die Glieder um dein Rad;<br>Was gilts? Du solt dich mehr erboßen,<br>Wenn keine Marter Wirkung hat;<br>Und würde mir der Hals gebrochen,<br>Dieß kannst und schaffst du nicht so leicht,<br>So soll dich auch mein Las noch pochen,<br>Das manchmal desto schwerer weicht. | 60       |
| Man seh' nur beine großen Anechte,<br>Die Gold und Chr' und Stand erdrückt;<br>Sie machen die Gewalt zum Rechte<br>Und werden nimmermehr erquickt;<br>Sie hungern bei den vollen Schüsseln<br>Nach ruhiger Zufriedenheit;<br>Der Geiz beschwert sie nebst den Schlüsseln                                                        | 65<br>70 |
| Mit Argwohn, Müh' und Furchtsamkeit.  Bor diesem war man bei der Eichel In Fried' und Sicherheit vergnügt; Jett lechzt man nach der Fürsten Speichel Und sucht Gesahr, wo Burpur liegt.                                                                                                                                         | 75       |

<sup>46</sup> Leim, Lehm. — 52 ein glübenb Rinb, ber eherne Stier bes Abo-aris von Agrigent, Ovid. ars am. 1, 653. — 56 vericomargen, ichward erben. — 63 pochen, trans., Trog bieten.

Die meisten ringen nach ben Sorgen, Erwerben, mas ben Rummer nährt, Und rechnen bis an lichten Morgen Und munichen, bis die Seel' ausfährt. 80 Mein Serz ist viel zu boch geboren, Als daß ich in der Sclaverei, Bu ber bes Bobels Mund geschworen, Gin Schimpf por feinen Abel fei. Die Beisheit ift mein Leibgebinge, 85 Mit diefer reif' ich burch die Belt; Und machen wir aleich furze Sprunge. So glaub' ich, daß man feltner fällt. Es mag mich Neid und Feind verleten, Es mag fich mir ber heuchler beer, 90 Ja. felbst ber Tob entgegenseben. Es fomme Schmach und Unrecht ber! Sie follen boch nichts mehr erhalten, Als daß mein ungerächter Geift, So icarf fie mir bie Bruft gerspalten. 95 Ein Berg voll fluger Sochmuth weift. Da baft bu beine schöne Titel: Du Wetterhahn, tu blindes Weib. Du Blauftrumpf, bu Berberbungsmittel, Du hure vor des Bobels Leib, 100 Du Bauberbalg, bu Thorheitsichwester. Du Wildfang, bu Betrügerin! Wer ftraft mich, baß ich im Geläfter Un dir ein Utheiste bin?

## 31.

(Der ohne Mitleiben Leibenbe, in einem Traume vorgeftellt.)

Ich warf mich nächtlich in bem Bette Und bachte traurig hin und her, Boran ich mich verfündigt hätte, Und was doch mein Verhängniß wär?

<sup>99</sup> Blaustrumps, natürlich nicht im modernen Sinne des Worts; bie Les beutung kann ich nicht errathen.
31. 1 nächtlich, in vergangener Nacht; vol. jährlich.

| Ich san Trot der reichen Thoren,<br>Ihr Saussied fiel mir in die Ohren,<br>Sie schlugen Sorg' und Gott in Wind;<br>Ich ließ den Glauben ziemlich wanken                                                                                                                                                                                                                                   | 5                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Und kam auf artige Gedanken,<br>Die klüger bleiben, was fie sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10               |
| Darüber zeigte mir der Schlummer<br>Ein ungewöhnlich Traumgesicht:<br>Ein Weibsbild lief vor Neid und Rummer<br>Und schien erbärmlich zugericht;                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Sie bachte sich mit Schrein und Jahren<br>Des nahen Elends zu erwehren.<br>Dieß Schrecken gab ihr Kraft zur Flucht,                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15               |
| Allein die Armuth hielt fie wieder<br>Und riß fie bei der Hede nieder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| In der fie Gulf' und Rath gesucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20               |
| Der Hunger fraß in Fleisch und Beine,<br>Die Lügen sogen Mark und Blut,<br>Die Laster wursen Pfeil' und Steine,<br>Die Thorheit sprach den Frevel gut.<br>Die Unschuld sah die Angst von weiten<br>Und wollt' — und ward auf allen Seiten<br>Bom Aberglauben weg gejagt,<br>Die Zeit kam auch mit ihrer Länge<br>Und sprach: O halt nur im Gedränge,<br>Du bist noch nicht genug geplagt. | 2 <b>5</b><br>30 |
| Die Gegend vor dem Trauerspiele<br>Wies in der Näh' ein lustig Feld;<br>Auf diesem lacht: und scherzten viele,<br>Wie wenn man etwan Hochzeit halt;<br>Es waren Freund' und Anverwandten,<br>Die unstrer Aermsten Noth wohl kannten.<br>Sie rief, sie schrie, sie weint und bat<br>Und streckte die zersleischten Armen.                                                                  | 35               |
| Nicht einer war, der aus Erbarmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04               |
| JUL MPHIA (Schrifts wäher trat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10              |

| Drauf ächzte sie zum letzten male:<br>Ach Himmel, hilf mir aus der Noth!<br>Er that es mit dem schärsten Strahle.<br>Sein Mitleid war ihre schneller Tod;<br>Die Feinde schleppten ihr Leiche<br>Durch Wege, Sand, Morast und Sträuche;<br>Ihr Grabmal war ein wüster Ort.<br>Mein Aug' erschrak vor solchem Grimme<br>Und wachte gleich von dieser Stimme:<br>So schiedt man deine Jugend fort. | <b>4</b> 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>32.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Als er fich über feinen unglüchfeligen Buftanb beklagte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Alles cilt zum Untergange, Rur mein hart Berhängniß nicht. Harter Himmel, ach, wie lange Beigst du dein erschrecklich Licht! Soll es mir jezund erscheinen, O, so gieb ihm bald sein Umt, Eh mich ein verzweiselnd Weinen                                                                                                                                                                        | 5          |
| Noch zu größrer Noth verdammt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Ich, ein Mensch von schlechtem Zeuge,<br>Kann mir selbst nicht widerstehn,<br>Daß ich kaum gelassen schweige,<br>Wenn die Wellen höher gehn.                                                                                                                                                                                                                                                     | 10         |
| Fleisch und Blut behält im Schmerzen,<br>Ueber die Bernunft das Feld,<br>Und die Hoffnung stedt im Herzen,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15         |
| Welches keinen Wunsch enthält.<br>Hätt' ich Bosheit im Gemüthe<br>Ober an den Lastern Lust,<br>So verzieh' ich mich der Güte                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Deiner treuen Baterbrust;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20         |

<sup>32. 19</sup> fic verzeihen, c. gen., verzichten auf.

Aber ach, so wirst bu finden, Brufe Mienen, Herz und Sinn, Daß ich bei den Schwachheitssunden Doch nicht sonder Buße bin.

Bwar sind, die noch ärger leben
Und mit Lastern Schaden thun:
Die läßt du im Glücke schweben
Und in ihrem Schoße ruhn.
Sie verschwenden deinen Segen
Nur zu Trop auf meinen Fall,
Handeln, wie die Thoren pslegen,
Doch geräth es überall.

25

30

35

40

Ich bezwinge mich hingegen,
Brauche des Berstandes Kraft
Und bemüh mich nach Bermögen
Um Geduld und Wiffenschaft;
Gleichwohl ist in allen Sachen
Auch mein bester Rathschluß blind,
Daß sichs die zu Ruße machen,
Die mir feind und schädlich sind.

## 33.

# (An herrn M. von R(eibnit) I. V. C. Unno 1720.)

efundheit, Glüd und Trost und alles ist nun hin; wundert, daß ich noch der Feder mächtig bin, n, sie merkt es fast, wer da, nicht ich, geschrieben. Himmel sei verehrt, der, da mich vieles prest, gleichwohl noch den Schat von wenig Freunden läßt, 5 nicht aus Eigennut noch blinder Einfalt lieben.

u bift, ich rühme mich auch bei der Spötter Hohn, meiner Poesie der erstgeborne Sohn trönst dadurch mein Haupt mit neuen Lorberzweigen; 1. Herz ist von Natur so gut und treu gesinnt, 10 bald ein Mensch nur Lust zur Wissenschaft gewinnt, wallt' es vor Begier, ihm Rath und Weg zu zeigen.

gerathen, gelingen.

Ich hab' ein kleines Pfund an Beisheit und Berftand; Es würde dann und wann mit Nuten angewandt, Bofern nur Feind und Noth den Borfat nicht betrögen; Jedennoch wenn auch nur ein einzig Wort bekleibt, Und mancher, der mir buhlt, dem Zwecke näher treibt, So tröstet sich mein Geist, er wuchre nach Vermögen.

15

45

Ein grob: und rauher Stein macht Eisen blank und scharf, Dieß Gleichniß zieh auf mich; wosern ich rathen darf, 20 So solge, werther Freund, dem aufgegangnen Lichte, Bau' eifrig auf den Grund, den Wolf und Leibniß legt, Lies, prüfe, dent' und schreib. Was eigner Fleiß nicht regt, Das, war' es noch so gut, kriegt selten reise Früchte.

Erkennest du auch dich und Bieles, was die Belt 25 Der forschenden Bernunft zur Uebung vorgestellt, So sang behutsam an, dein Glüde sestzuseten, Bersorge Seel' und Leib und set' ihr Heil in Ruh; Rast außen Neid und Sturm, so sieh mit Großmuth zu Und lerne Farben, Schein, Beweis und Wahrheit schäten. 30

Bewirb dich um den Kranz der wahren Dichterkunft, Sie ist der Weisheit Schmuck und bringt der Nachwelt Gunst. Wir leben, stirbt das Fleisch, im klugen Angedenken, Sie weckt, besänstigt, straft, erbaut, ergest und nütt, Giebt Enkeln Lust und Muth und macht den Geist erhitt, 35 Der Wahrheit, die man haßt, ein gütig Ohr zu schenken.

Die Alten gehn dir vor, die nimm und lies mit Fleiß. Ihr Borzug kostet sie viel Nächte, Kunst und Schweiß; Birgil beschreibt genau, Homer bewegt und lodert, Anakreon macht voll, Catull kann zärtlich sein, 40 Horaz ist reich und hoch, der Schwan von Sulmo rein, Und, was der Sappho sehlt, ist, daß man Mehrers sodert.

Der Neuen Kunst fällt ab; boch geht Petrarcha mit, Der nehst noch wenigen die rechte Straße tritt, Sonst hass' ich insgemein der Welschen hohe Grillen. Was Ludwigs Gnadenglanz in Frankreich aufgeweckt, Im Boileau, Racin' und Moliere steckt, Das kann ja auch die Lust gelehrter Sehnsucht stillen.

<sup>33. 17</sup> buhlen, c. dat., fich um Liebe bewerben. — 20 ziehen, beziehen. — 40 voll, trunfen. — 41 Sulmo im Sabinerlande, Geburtsort Dolb's.

Der Deutsche kommt sein spät. Bom Opis halt' ich viel; Der Geist des alten Gryph und Flemmings gründlich Spiel 50 Berdient die Ewigkeit so gut als Neukirchs Flöte; Im Canis sind' ich Gold; die edle Lindenskadt Bersteht nicht, was sie schon an Rabners Satyr hat, Und manchem sehlt August, sonst würd' er ein Boete.

Berdirb bein Urtheil nicht durch vielerlei Geschmad, 55 hab' einen weisen Freund, der scharf erinnern mag, Schreib wenig, aber gut, und schreite nicht auf Stelzen, Und da der Phobus stets dem Bolte, das er liebt, So wie auch Helben, nichts als Ruhm und Lorber giebt, So halt' es dir vor Schimpf, mit Reimen Geld zu schmelzen. 60

Du willst nunmehr Bericht. Sobald ich Dresden ließ, Beweint' ich brünstiglich der Sachjen Karadies, Bis Girschberg hielt der Fuß; drauf hinkt er, doch mit Freuden, In Meinung, sich davor in Striegau Guts zu thun; hier dacht' ich mir, einmal mit Frieden auszuruhn, 65 Und in der Aeltern Schoß der Lästrer Pfeil zu meiden.

Ich ging, ich kam und sah, ach leiber, nichts als Leib, Kein Bater ließ mich vor. So viel vermag der Neib Und List und Eigensinn und Haß und Aberglauben.
Die treue Mutter lag, die Schwester weint' und schwieg.
Ich zog mit Wehmuth auß; lieg, armes Striegau, lieg, Ich mag schon keinen Scherf aus deiner Asche klauben.

3wo Meilen führten mich nach Schweidnit bei der Nacht, Die Ankunft ward sogleich der Misgunst zugebracht, Der Misgunst, der ich dort viel Hechen angehangen; 75 Die Feinde drohten Lärm und schritten schon zur That. Bleib, Schweidnitz, was du bist! Ich kenne deinen Rath Und habe schon in dir mein Gutes längst empfangen.

Mit Sorgen, ohne Gelb und durch die frümmste Bahn Gelangt' ich wunderlich im großen Breslau an. 80 Ich zecht' auf Areide los; was hilfts? Die Noth lehrt beten. Man sperrte mir das Maul mit viel Befördrung auf, Der Wind fam hinten nach und trieb mich hintern Lauf, Ch Wassen, Feind und Schuld den kurzen Paß vertreten.

<sup>53</sup> Jufius Gottfrieb Rabener, geb. 1655, ftarb als Rector zu Meihen 1699. "Anhliche Lehrgebichte", theils in Berfen, theils in Profa.

3mei Stude rühm' ich noch. Des flugen Breßlers haus 85 Gewann mein Dichten lieb. Hier wurden Schlaf und Schmaus Mit Lustgesprächen, Bein und Bersen aufgezogen; Boraus entzückte mich der schönen Wirthin Geist, Die Salz und Feuer führt und in der Feder weist, Es hab' ihr die Natur viel Pfunde zugewogen.

Mit was vor Lust und Schmerz gedent' ich noch an dich, Du ruhiges Camin; bei dir ergesten mich Ein Baro in der That, und einer nach dem Namen. Der lette scherzt gasant, der erste spricht gelehrt, Kennt Wirthschaft, Hof und Vers, was ward da nicht gehört, 95 Wenn Thor und bose Zeit uns auf die Zunge kamen?

Noch jenseit blidt ein Schloß auf unsern Oberstrand, (Die Spötter suchen hier das Besenbinderland). Auf diesem lernt' ich auch, daß alte Gunst nicht roste. Was thut nicht, denke nach, Trunk, Freiheit, Liebe, Nacht? 100 So bald der zwölfte Schlag das Volk zur Ruh gebracht, Vergaßen wir der Noth bei selbst gewürztem Moste.

Ein traurig Lebewohl beschloß die keusche Lust; D Himmel, daß du stets so grausam wechseln must! Ich riß mich brünstig los, sie sah betrübt zurücke; Berstehst du, wie man liebt, so bild es dir nur ein, Was Thränen solcher Angst vor Scheidewasser sein. Ich fühl' es, wenn ich nur das Abschiedslied erblicke.

105

Es geht auf Lauban zu: Ich messe Thal und Höh Durch Graben, Regen, Wind, Frost, Unrüh, Angst und Schnee. 110

Wie manches Nachtquartier beschwert mir Kopf und Lenden! In Jauer stärkt mich Gorn, ein alt: und treuer Freund, Mit Bette, Tisch und Rath und dem, was trostreich scheint, Bon Leuten meiner Qual Berzweislung abzuwenden.

Mit Noth erreich' ich noch die Gränzstadt um den Queis, 115 Um den sich jest das Bolk wohl kaum zu nähren weiß. Die Armuth henkt sich auf, der Reiche will verzagen, Der Hunger speist mit Lust von Cicheln, Wind und Strob, Kein Gleichniß gleicht der Noth; in Kabul war es so Und bort, wo Mosis Stab den dürren Fels geschlagen.

<sup>87</sup> aufgieben, in bie Lange gieben?

So tomm' ich überall bem Elend eben recht; hier lieg' ich nun gestreckt, die Kräfte sind geschwächt. Den Schenkel will ber Fluß, der Gram das herze fressen, Der Nordwind beckt mich oft mit Floden durch das Dach, Kein Freund, kein Mensch, kein hund erfährt mein Ungeniach, 125 Dieß kann ich auch sogar im Schlafe nicht vergessen.

Muß ist ein schwerer Trost, doch ists ein Trost vor den, Der, was er mit Vernunft zuvor schon übersehn, Auch durch Ersahrung Iernt: Die Vorsicht kann nicht wanken. Wer ist ein Thor und flucht auf Wetter, Zeit und Ort? 130 Der Schickung starker Trieb geht ungehindert fort, Ohn' Absicht auf den Wunsch verdrießlicher Gedanken.

Gott lege, was er will, und was mir zukommt, auf, Er wird und darf auch nicht den wohl bestellten Lauf Der großen Creatur erst mir zu Liebe stören; 135 Sein Zweck ist überhaupt des Weltgebäudes Heil, Wir, ich und auch mein Kreuz sind davon nur ein Theil Und mussen auch den Schmuck der ganzen Ordnung mehren.

Dieß merke, werther Freund: Es drückt auch dich ein Joch, So schlepp' es freudig mit; mein Herz empfindet noch, 140 Die Seele der Geduld will ich die Hoffnung nennen. Das Glücke schläft recht aus, wofern ich scherzen mag, Damit, wenn einmal kommt sein Auferstehungstag, Wir desto muntrer sein und länger wachen können.

Das Ansehn unsrer Zeit droht Ländern hier und dar, 145 Man braucht nicht weit zu sehn, viel Jammer und Gefahr. Ach, armes Schlesien, du liegst zu nah an Polen! Gewiß, wir haben viel und große Ding' erlebt; Laß sein, daß alles bricht und Erd' und Abgrund bebt; Ein Weiser weiß den Trost bloß in sich selbst zu holen. 150

Karl hat Berdienst und Macht, der Herr ist Tempel werth, Er siegt in West und Ost und giebt auf Blut und Schwert (Was könnt' er Größers thun?) den Bölsern Schut und Friede. Wer weiß, wie unverhofft sein Arm in deutscher Lust Der Musen goldne Zeit aus ihren Winkeln rust? 155 Europa, mache nur der Feinde Thorbeit müde!

Der Herr, der Kronen nimmt, auch Kronen giebt und hält, Erhalte Rudolphs Stamm, das Wunder unster Welt, Und mehre durch sein Blut den Samen der Gerechten! So lange Karl noch lebt, und Sachsens Raute blüht, 160 So lange fürcht' ich nicht, so schlecht es immer sieht, Daß Neid und Barbarei in Deutschland siegen möchten.

Was etwan übrig ist (die Dinte wird fast hart), Das haßt der Reime Zwang und will nur Gegenwart. Ich habe viel mit dir; es wird sich ehstens schicken; 165 Schreib, eile, sei nicht kurz; ein Säugling sucht die Brust, Die Sehnsucht, edler Freund, hat auch nur halbe Lust, Den Ruß, der dir gehört, auf kalt Papier zu drücken.

### 34.

#### (Er muntert fein Gemuthe auf.)

Du wirst noch wohl, verzagtes Herz, Bor Unmuth in die Erde sinken, Bas helsen Thränen vor den Schmerz? Du mußt ganz andern Julep trinken; Bo ist dein großmuthkvoller Sinn Mit sammt dem tapfern Borsat hin, Durch Fels und Müh' empor zu brechen? Betrachte doch den Unterscheid Der Lieder alts und dieser Zeit! Bas wird die Nachwelt von dir sprechen?

Erwed' einmal ben faulen Muth, Den Trunk und Wollust eingenommen, Du brauchst fürwahr nicht schlechte Glut, Berühmten Seelen nachzukommen. Hier sett es Schweiß, hier kostets Müh, Du willst ja, baß bein Name blüh, Der Gram verspricht bir schlechte Titel; Er ist ein Kind der Weichlichkeit Und ist bei dem, den Ruhm erfreut, Das schäblichste Verhindrungsmittel.

20

15

ċ

<sup>34. 4</sup> Julep, ein beruhigenber Trant mit Opium.

Du weißt vor Unglud nicht wonaus: Geduld, die Borsicht sinnt auf Wege; Du bist nur selbst dein Marterhaus Und macht dich selbst zum Guten träge; Ja, sprichst du, mein Gewissen beißt, Indem es mir die Fehler weist, Wodurch ich fast schon gar verdorben; O halt' es nur noch kunftig rein, Die Hoffnung wird bald grüner sein, Du bist ja wohl noch nicht gestorben.

Der Ernst kommt nimmermehr zu spät, Bereute Sünde lehrt sich hüten, Die Misgunst, so dich jeto schmäht, Muß endlich in sich selber wüthen; Sobald du nämlich klüger gehst Und mit geschickter Art verstehst, Die alten Scharten auszuwetzen. Dieß kann nun anders nicht geschehn, Als derer Beispiel anzusehn, Die Kunst und Weisheit böher seten.

Der Schatten macht bie Farben schön, So wird der Fehler beiner Jugend Des reifen Alters Glanz erhöhn, Bekleid' es nur mit wahrer Tugend. Kein Borwurf hat bei Leuten Statt, Die Straf und Zeit gebessert hat; Berschiebe nur den Ernst nicht länger, Ein guter Ansang fürzt das Ziel, Und wer im Laufen säumen will, Dem macht die Furcht den Raum gedränger.

Erhite bich durch andrer Ruhm, Betrachte, sag ich, deines gleichen; Bie mancher Mufen Seiligthum Glanzt schon von ihren Ehrenzeichen? Den ziert Aftraens Sternenkranz, Der heißt der Kanzel Licht und Glanz,

**5** 

in, gegen. - 50 gebranger, enger.

Den führt ber Kranken Seil zum Glüde, Drei zieren ichon bes Fürsten Stand, Und zweien schickt Bellonens Hand In Oft- und Westen bolbe Blide.

60 .

Dieß sind jest die, bedent' es recht, Die noch mit dir vor wenig Jahren, Da, wo man lernt und scherzt und zecht, Bertraut' und gleiche Brüder waren; Wie mancher ist darunter stolz, Der damals, als ein grobes Holz, Dir auf den Schulen schmeicheln mußte, Wenn ungefähr der Prüfungstag Ihm nächtlich in Gedanken lag Und nichts als dich zum Helfer wußte.

70

6.5

Jest wird er, als ein großes Thier,
Dir kaum noch über Achsel danken.
Uch, faules Herz, wo bleiben wir?
So brich doch mit Gewalt den Schranken;
Es reizt dich selber deine Noth,
Greif' an, und adle deinen Tod,
Wer kehrt sich an die schlechte Wiege?
Ich weiß, der Himmel hilst dir nach
Und will nicht, daß dir Kreuz und Schmach
Bis in das Grab zur Seiten liege.

75

80

Der Aberglaube soll sich nicht Bor unser Bischofsmüße büden; Ich mag durch Urtheil und Gericht Mir weder Sad noch Küche spiden; Es bete, wer da will und kann, Der Höse Pracht und Abgott an, Mein Juß erspart mir Pferd und Wagen; Mein Körper ist auch nicht geübt, Die Arbeit, so Messina giebt, Im nassen Lager zu vertragen.

90

<sup>89</sup> Die Arbeit ber Galerenflaven.

Die Musen kennen blos mein Kfund, Dem Phödus schent' ich Fleiß und Leben, Er hat mir den beredten Mund, Ich aber ihm das Herz gegeben; Und steht mir Meditrinens Treu Mit allzeit srischen Kräften bei, So soll mein Nachruhm ewig grünen; Ich aber will nach meiner Kraft Mit Redlickeit und Wissenschaft Der Welt zu Gottes Ehren dienen.

100

<sup>95</sup> Meditrina den, bei Jeftus, bie beilenbe Göttin.

28.

(Die großmuthige

Nur Geduld, ihr | wan Bittern hilft nicht vor | Feige Geelen muffen por Und die Palmen überlott Denn sie sterben vor der

Nur Gebuld! Wenn Spo Ist die Drohung oft nur Eichen wachsen oft aus S Bor dergleichen Ru ben m Zeigt ein unbesonnen Rie

Rur Geduld! Das falfche Bruft die Helden durch Ohne Blut ist wohl tein Und ein wahres Selbsto Kommt nicht ohne Kamp

Nur Geduld, wenn Relo Denn es ist ein Ueberga Eh wir oft die Hand war Wird ihr Lachen son Und die Lust ein

Rur Gebuld! Die rechts Grünet auf Beständigten Läßt uns manche Scholl Giebt uns endlich bech Blumen der Zufried aber

Nur Gebuld! Auf Sun Bird die Luft so rein Better, Feind und Rem Machen mir nicht num Darum fing' ich in Bu Nur Gebuld! Auf Sun Bird die Luft so ren

25 e Schat, at, bereiten; Il Buft voller Bruft 30 n Beiten. lonig wies: mbies, und Plagen, in ben Ginn, 35 Borau bin, mb geichlagen. vzeitfeft lafit, m Gebanten, 40 ten Ruß muß, nten. nicht cett. (d) itst 45 B je fobert. ill altein oue fein , mbe t. 1611 aus bir, 50 angstlich mir UID falle; Sign und Beit Die Galle. 55 nied Kind! er Wind freichen; M Schmerz, mein Herz 00 тимпдззеіфеп. 17

2.

| 2.                                                                                                                                                                                                         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (Bei einer vertrauten Compagnie in Brieg.                                                                                                                                                                  |    |
| Drei gelehrt' und treue Brüder<br>hielten-ein Collegium,<br>Sungen frohe Jugendlieder,                                                                                                                     |    |
| Gaben hand und Glas herum<br>Und beklagten ungefähr,<br>Wie vergänglich alles mar'.                                                                                                                        | 5  |
| Was sonst auf den hohen Schulen Fleiß und Müh' und Ernst versüßt<br>Und bei Schwärmen, Trunk und Buhlen<br>Freier Geister Handwerk ist,<br>Ueberlegten sie mit Gram,<br>Weil die Zeit nicht wiederkam.     | 10 |
| Brüber, sagte barauf Einer,<br>Bas verloren ift, sei hin!<br>Jit gleich jest die Freiheit kleiner,<br>Bleibt uns dennoch der Gewinn,<br>Daß man ihr beliebt Confect<br>Durch drei Jahre schon geschmeckt.  | 15 |
| Freilich beißt es in dem Herzen,<br>Daß uns Zwang und Böbel qualt,<br>Daß die Thoren mit uns scherzen,<br>Und das Unglück Pfeile stählt,<br>Ja, daß unsre Treu' und Fleiß<br>Nirgends Brot zu sinden weiß. | 20 |
| Aber ach, was will man machen?<br>Das Berhängniß hat hier Schuld;<br>Laßt die Ignoranten lachen,<br>Schmiert die Wünsche mit Geduld<br>Und erwartet von der Zeit                                           | 25 |
| Wohlstand und Zufriedenheit.                                                                                                                                                                               | 30 |
| Unterdeß thut der am besten,<br>Wer zu Troß der tollen Welt<br>Bei vergnügt= und klugen Gästen<br>Lustig mit den Fingern schnellt                                                                          |    |
| Ind fich vor der letzten Nacht<br>Selber gute Tage macht.                                                                                                                                                  | 35 |

Haben wir boch nichts zu hoffen Als den Tod, das Batertheil. Unfer Grab steht allzeit offen Und entreißt uns oft in Gil, Und hier sieht man, lernts verstehn, Keine Stufe rückwärts gehn.

40

Selten bleibt man stets beisammen, Und wir werden auch zerstreut; Niemand wird die Lust verdammen, Die uns dieser Abend beut. Singt und raucht und benkt daran, Bas uns Brieg wohl Guts gethan.

45

# 3.

(Als bie Phyllis zu Baffer verreifen wollte.)

Du haft mich klug genug probiert Und kennst, mein Kind, mein zärtlich Lieben; So scharf du mich herum geführt, So fest ist Wunsch und Treu verblieben, Da nichts als Phyllis in der Welt Mir noch die Sterbenslust vergällt.

5

Aus dieser füßen Redlickeit Entspringt nunmehr mein traurig Wesen; Du fühlst ja wohl mein zitternd Leid Und kannst es aus der Stirne lesen. Was macht es? Dein verwegner Schritt, Der hurtig an das Ufer tritt.

10

Dein Abschied lockt dich auf das Meer: Ich durfte dich bald thöricht nennen. Wo nimmst du das Vertrauen her? Du mußt das Wasser noch nicht kennen, Ach, hat man dir noch nicht erzählt, Was Hero vor ein Grab gewählt?

Die Trennung thut mir freilich weh, Doch fürcht' ich mehr um deinetwegen. Was wird dir nicht die wilde See Bor Ekel, Schmerz und Angst erregen, Wenn Wetter, Sturm und Blitz und Nacht Kompaß und Mast zu Schanden macht!

- **2**0

Geh' in bich, allerliebster Schat, Und untersuche bein Gewissen. hier ift ber Rache Richterplat, hier muß ber kleinste Meineid bußen. Ber weiß, wie oft auch meine Treu Bon dir bisher beseibigt fei! 25

30

Jit aber ja kein halten mehr, So fegle mit geneigten Winden! Der himmel giebt auch mir Gehör, Du wirst den hafen glücklich finden. Doch, Engel, bent' auch stets an den, Den Stern und Ufer warten sehn.

35

#### 4.

### (Un feine barte Coone.)

O geh nur, harter Sinn, begieb dich außer Landes, Fleuch an das Aeußerste des kalten Cymberstrandes, Fleuch hin, wo Sonn' und Tag des Jahres einmal wacht! Du sollt mich folgen sehn, und wenn mich Frost und Klagen Bor deiner Thür erstidt, mit schwerem Herzen sagen:

Das hätt' ich nicht gedacht.

Allein, verstockes Herz, das läßt sich leicht gedenken, Du hörest Tag und Nacht mein ungewöhnlich Kränken, Du siehst mich schwach und blaß vor Haus und Fenster stehn; Der Nordwind pfeist ums Dach und heulet in den Linden, 10 Ich lieg' auf Eis und Schnee, die mehr als du empsinden Und selbst vor Leid zergehn. grausam schönes Kind, ach, laß den Hochmuth fahren, Bieb' ist Stolzen gram und stürzt sie mit den Jahren, t noch kurze Zeit, so wendet sich das Blatt; 15 olgst Benelopen, ja, folg' ihr auch am Stande, vegen seiner Höh' und ihres Ehherrn Schande

Zu halten Ursach hat.

obgleich, gutes Kind, die Klug: und Schönheitsgaben Mutter aller Welt dein Herz bereichert haben, 20 zich kein heißes Flehn dieß Herz in Fessel bringt, eich dein Angesicht im ersten Lenze grünet Kunst und Wissenschaft, so treu sie dich bedienet, Nur tauben Ohren singt:

potte darum nicht, du solt es näher geben, 25 leibt nicht immer so, ich will es wohl erleben, Iris, die jett lacht, sich selber strafen soll; manche ward vor dir von Freiern hoch gepriesen! macht ihr Schimpf den Korb, mit dem sie viel verwiesen, Un Flederwischen voll. 30

# 5. (An bie Phyllis.)

Ich verschmachte vor Verlangen, Meine Phyllis zu umfangen. Harter himmel zürnst du noch? Faule Stunden, eilet doch, Eilet doch, ihr faulen Stunden, Und erbarmt euch meiner Noth; Wird der Riß nicht bald verbunden, Blutet sich mein herze todt.

Liebste Seele, laß dich finden!
Ich spaziere durch die Linden,
Durch die Thäler, durch den Hain
In Begleitung süßer Bein;
Ich durchkrieche Strauch und Höhlen,
Such' in Bäldern weit und nah
Die Vertraute meiner Seelen,
Dennoch ist sie nirgends da.

10

lä

Ich beschwöre selbst die Hirten Bei ben Beerben, bei ben Morten, Die vielleicht der Liebe Pflicht Um die bunten Stode flicht: 20 Wift ihr nicht ber Bhollis Spuren? Sabt ibr nicht mein Rind erblict? Rommt sie nicht mehr auf die Rluren. Do wir manchen Strauß gepfludt? Die ihr alles hört und saget, 25 Luft und Forst und Meer durchjaget. Eco, Sonne, Mond und Wind, Saat mir boch, wo stedt mein Rind? Soll fie icon vergöttert werden? Bet' ich sie vielleicht berab? 30 Oder ziert fie noch die Erden? D, fo reif' ich bis ans Grab. Sage felbit, entrigne Seele, Welcher Weinberg, welche Soble, Welcher unbekannte Wald 35 Ist anjett bein Aufenthalt? Sage mir, damit ich folge; Bar' es auch bes Nilus Strand, Bar' es auch bie falte Bolge, Bog' ich gern durch Gis und Sand. 40 Weiß mir nichts Bericht zu geben? D, was ist bas vor ein Leben, Das ich jeto ohne sie Mls mein Joch zur Bahre gieb. Simmel, lag bir nicht erft fluchen, 45 3ch begehre sie von dir. Bin ich nicht ein Thor im Suchen? Phyllis lebt ja felbst in mir.

6. (Auf bie Abylis.)

Liebe, mindre boch die Plagen, Denn ich kann sie kaum mehr tragen, Und die Kräfte treuer Bruft Schwinden unter Schmerz und Luft; Oder binde mir fo lange Durch den Schlummer Geist und Sinn, Bis ich meinen Schatz umfange, Dem ich längst versehen bin.

5

10

15

20

25

30

35

Jego lern' ich erst empfinden, Was dein heimliches Entzünden Bei so schwerer Sclaverei Bor ein grausam Leiden sei. Bormals dacht' ich auch im Herzen, Ich erkannte deine Macht, Aber dies' und jene Schmerzen Sind fürwahr wie Tag und Nacht.

Philindrene war mir günstig, Leonore gut und brünstig, Und von Beiden litt' ich viel, Jeso nenn' ichs Kinderspiel; Philindrenens frühe Leiche Lockten mir bei Sarg und Grab, Wie der Andern falsche Streiche, Manchen Fluch und Thränen ab.

Phyllis läßt mich kaum drei Morgen Zwischen Hoffnung, Furcht und Sorgen, Und ich schleiche durch den Thau, Schon vor Unmuth bleich und grau; Garten, Wald, Camin und Linde, Alles macht mich noch betrübt, Was mir von dem lieben Kinde Ein Erinnrungszeichen giebt.

Ist mir boch die Welt zu enge, Macht mir boch das Feld Gedränge, Und mein mürrisch Angesicht Lacht dem besten Freunde nicht;

<sup>34</sup> Gebrange, Bebrangnis, Rummer.

Unser Südwind hat die Stärke Bon ben Seufzern meiner Ungft, Die du, Bhollis, wie ich merte, Roch mit Fleiß von mir verlangft.

40

Phyllis, Phyllis, fomm doch wieder, Sonft verlieren Beift und Lieder Das Vermögen und die Kraft, Die bir viel Ergebung ichafft. Licht und Schatten macht die Farben, Und bein Blid mein Wohlergebn: Muß ich beffen Ginfluß darben, Rann ich nimmermehr bestebn.

45

Meine Runft ift hier nichts nupe, Ob ich bei bem Fieber schwite, Ober mich bes Raths verzeih, Beibes ift mir einerlei: Sollt' ich bich nur sehn und rühren, Und erwärmte mich dein Mund, Burd' ich ohne Zeitverlieren Auf den erften Ruß gefund.

50

55

7.

(Dag man im Lieben nicht auf Reichthum feben muffe.)

Ich liebe nur, was mich vergnügt, Nicht, mas nach Gelbe firrt; Mein freies Berg wird nicht besiegt, Wenn gleich ber Beutel ichwirrt. Rein goldner Strid fangt meinen Fuß, fein heller Rlang mein Obr:

Die Redlichkeit Gebt allezeit Bei mir dem Nugen vor.

Was hilft es, wenn das Silber blitt, Und doch der Bräut'aam schielt? Ein Mann, der stets beim Rasten fitt Und in dem Sade mühlt,

<sup>53</sup> rübren, berühren.

<sup>7.</sup> In Phyllis' Ramen gebichtet. - 2 firren, loden, um etwas werben.

Theilt mit dem Mammon seine Gunst, die bloß der Frau gehört; Sein Zeitvertreib Macht, daß das Weib 15 Oft frembe Götter ehrt. Rein Reichthum überwiegt das Web. Rein Thaler hilft ber Braut, Wenn ihr die Awietracht in der Ch Zulett ein Zuchthaus baut. 20 Das Ungewitter ift nicht weit, mo gelbe Raben fdrein; Wer wollte nun So thöricht thun Und ihm zum Schaden frein? Bethörter Mund, ach spare boch 25 Der Worte frechen Stol3! Dein Umgang ist mir ftets ein Joch. Du felbft ein Marterholg. Dieß Bortchen bringt mir beinen Saß, ber ficht mich wenig an. Wie bald ftost mir Bas Beffers für. Das mich vergnügen kann? Du aber, ben bes himmels Schluß Dereinst vor mich bestimmt, Maast alauben, daß mein reiner Ruß 35 Bon feiner Geldsucht glimmt. Nimm also meinen gangen Schap, die reine Sand voll Blut. Ein treues Berg 3ft fonder Schera Das beste Beirathsaut. 40

8.

(Als er ber Phylis einen Ring mit einem Tobtentopfe überreichte.)
Erschrick nicht vor dem Liebeszeichen,
Es träget unser künftig Bild,
Bor dem nur die allein erbleichen,
Bei welchen die Bernunft nichts gilt.
Bie schickt sich aber Eis und Flammen?
Wie reimt sich Lieb' und Tod zusammen?

<sup>21</sup> wo Golbftude bas Unheil anfunbigen.

Es schiett und reimt fich gar zu schön, . Denn beibe find von gleicher Stärke Und spielen ihre Wunderwerke Mit allen, die auf Erben gehn.

10

Ich gebe dir dieß Pfand zur Lehre: Das Gold bedeutet feste Treu, Der Ring, daß uns die Zeit verehre, Die Täubchen, wie vergnügt man sei, Der Kopf erinnert dich des Lebens; Im Grab ist aller Bunsch vergebens, Drum lieb' und lebe, weil man kann, Wer weiß, wie bald wir wandern müssen! Das Leben stedt im treuen Küssen, Ach, fang den Augenblick noch an.

15

20

9.

(An feine Braut.)

Deine Schönheit, kluges herze, Ift kein schlecht und flüchtig Gut, Das uns mit verbotnem Scherze Zu den Sünden Vorschub thut. Wenn sich unfrer Lüste Kraft Un geschminkter haut vergafft.

5

Da ich bich recht kennen lerne, Klag' ich meine Thorheit an, Die bei manchem Unglückssterne Mir die Augen aufgethan Und die Blüten junger Zeit Mancher Delila geweibt.

10

Deine rein' und wahre Liebe Macht den Anfang meiner Reu. Packt euch fort, ihr böfen Triebe Der verbuhlten Tyrannei! Marianens Tugendglanz Windet mir den Unschuldskranz.

<sup>8. 13</sup> verehren, trans., etwas fdenten, etwas Gutes geben.

| Dieß Gemuthe soll auf Erden Meines Chstands Himmel sein Und mir unter viel Beschwerben Zuslucht, Rath und Trost verleihn, Bis ihr treuer Abschiedskuß Auch den Tod erleichtern muß.                           | 20       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ach, was blüht mir vor ein Glücke,<br>Da mich so ein ehrlich Kind<br>Unter Feinden, Gram und Tücke<br>Sonder Eigennuß gewinnt!<br>Da sie mir den Schwur gethan,<br>Fang' ich erst zu leben an.                | 25<br>30 |
| Nehmt, ihr Stunden, nehmt doch Flügel,<br>Nähert mir das holde Licht,<br>Das mir auf der Lippen Siegel<br>Bölligen Besitz verspricht;<br>Melde dich, gewünschter Tag,<br>Da die Keuschheit scherzen mag!      | 35       |
| Warte nur, du schöner Engel, Mit gelaßner Zuversicht! Hab' ich als ein Mensch gleich Mängel, Hab' ich boch die Falschheit nicht; Gottes Aug' und meine Hand Bürgen vor den Unbestand.                         | 40       |
| Sollt' ich auch in schlechten hütten<br>Mich um Salz und Brot bemühn,<br>Wird der Umgang deiner Sitten<br>Dennoch mich zur Wollust ziehn;<br>Die Gesellschaft deiner Brust<br>Macht die größte Noth zur Lust. | 45       |
| Meine Freundin, meine Taube, Meine Schwester, ja mein Ich, Liebe, seide, schweig' und glaube, Das Berhängniß bessert sich, Und sein Rathschluß frönt sorthin Kurze Qual mit viel Gewinn.                      | 50       |

#### 10.

(An Mabemoiselle S. F., als er fich ben Tag vorher mit ber Phyllis versprochen hatte.)

Meibe boch nur meine Blide, Du für mich gefährlichs Kind, Beil sie nur Bersuchungsstricke Und der Nachreu Reze sind. Phyllis herrscht in meinem Herzen Und begehrt dieß Reich allein; Darum darf kein fremdes Scherzen Und kein neuer Trieb hinein.

5

10

15

20

Ich gesteh' ohn' alle Sünde: Dein Gesicht ift liebenswerth, Weil ich viel darinnen finde, Was die klugen Geister nährt. Wären mir der Phyllis Kuffe Auch im Finstern nicht bekannt, Hatt' ich deinem sansten Bisse Gleich die Freiheit zugewandt.

himmel, schränkst du auch die Liebe Durch der Menschen Satung ein? Dürsten denn die zarten Triebe Richt in viel zertheilet sein? Sehen muß man, auch begehren Und gleichwohl zurückestehn; Pflegst du doch mit Hund: und Bären Biel gelinder um zu gehn.

# 11.

(Auf feine Phyllis.)

So wißt einmal, ich bin verliebt, Und zwar in so ein Kind, Das mir erst Lust zu leben giebt, So schwer die Zeiten sind.

<sup>11.</sup> Das Gebicht freht auch Gebichte, S. 313, aber ohne bie lette Strophe.

| Und hat an süßer Glut Fast aller Schönen Eigenschaft, Nur nicht den Wankelmuth.  Es schwächt mir weder Geist noch Leib, Was denen sonst geschieht, Die Amor's stiller Zeitvertreib Am Narrenseile zieht; Es redet mir in Lust und Leid So klug als freundlich ein Und läßt mich in der nächsten Zeit Des Unsterns Meister sein.  Weicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund, Weicht, sag' ich, immerhin, Ihr habt es nie so treu gemeint, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nur nicht den Wankelmuth.  Es schwächt mir weder Geist noch Leib, Was denen sonst geschieht, Die Amor's stiller Zeitvertreib Am Narrenseile zieht; Es redet mir in Lust und Leid So klug als freundlich ein Und läßt mich in der nächsten Zeit Des Unsterns Meister sein.  Weicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund, Weicht, sag' ich, immerhin, Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                       |
| Es schwächt mir weber Geist noch Leib, Was denen sonst geschieht, Die Amor's stiller Zeitvertreib Am Narrenseile zieht; Es redet mir in Lust und Leid So klug als freundlich ein Und läßt mich in der nächsten Zeit Des Unsterns Meister sein.  Weicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund, Weicht, sag' ich, immerhin, Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                  |
| Bas benen sonst geschieht, Die Amor's stiller Zeitvertreib Am Narrenseile zieht; Es redet mir in Lust und Leid So klug als freundlich ein Und läßt mich in der nächsten Zeit Des Unsterns Meister sein.  Beicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund, Beicht, sag' ich, immerhin, Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                         |
| Bas benen sonst geschieht, Die Amor's stiller Zeitvertreib Am Narrenseile zieht; Es redet mir in Lust und Leid So klug als freundlich ein Und läßt mich in der nächsten Zeit Des Unsterns Meister sein.  Beicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund, Beicht, sag' ich, immerhin, Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                         |
| Die Amor's stiller Zeitvertreib<br>Am Narrenseile zieht;<br>Es redet mir in Lust und Leid<br>So klug als freundlich ein<br>Und läßt mich in der nächsten Zeit<br>Des Unsterns Meister sein.<br>Beicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund,<br>Beicht, sag' ich, immerhin,<br>Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                             |
| Am Narrenseile zieht;<br>Es redet mir in Lust und Leid<br>So klug als freundlich ein<br>Und läßt mich in der nächsten Zeit 15<br>Des Unsterns Meister sein.<br>Beicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund,<br>Beicht, sag' ich, immerhin,<br>Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                                                             |
| Es rebet mir in Lust und Leib So klug als freundlich ein Und läßt mich in der nächsten Zeit Des Unsterns Meister sein. Beicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund, Weicht, sag' ich, immerhin, Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                                                                                                           |
| So klug als freundlich ein<br>Und läßt mich in der nächsten Zeit 15<br>Des Unsterns Meister sein.<br>Beicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund,<br>Beicht, sag' ich, immerhin,<br>Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                                                                                                                       |
| Und läßt mich in ber nächsten Zeit Des Unsterns Meister sein.  Beicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund, Beicht, sag' ich, immerhin, Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Des Unsterns Meister sein.<br>Beicht, Aeltern, Gönner, Glück und Freund,<br>Beicht, sag' ich, immerhin,<br>Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weicht, Aeltern, Gonner, Glud und Freund,<br>Beicht, sag' ich, immerhin,<br>Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Weicht, sag' ich, immerhin,<br>Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Weicht, sag' ich, immerhin,<br>Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ihr habt es nie so treu gemeint,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Als ich euch ist noch bin; 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indessen da euch vor mir graut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| So lern' ich euch verschmahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Und denke mit der neuen Braut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mich besser zu versehn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| with soller for societies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uch! Hoffnung, ach! du Engelsbild 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Und meiner Guter Reft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ach! fomm, und fuff' und bleib mein Schild,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Da alles schlägt und preßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Romm, flicht uns unfern Sochzeitschmud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon beinem Wintergrun; 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Tob, fonst nichts, ift ftart genug,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ihn wieder aufzuziehn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# 12.

(Der Unterfchieb jegiger Beit und ber Jugenb.)

Bor diesem bacht' ich mit ber Zeit Ein groß und vornehm Thier zu werden, Ich sucht' in Kleidung und Geberden Bor allen einen Unterscheid;

<sup>32</sup> aufgichen, aufblühen laffen.

Ich sann viel Staatsstreich' auszuführen, Bergasste mich am Mazarin Und griff mit feurigem Studieren Nach Balmen, die dem Klügsten blühn.

5

Immittelst nahm mein Alter zu, Die Jugend gab mir viel zu wissen; Ich ward durch manchen Fall gerissen Und sucht' ein Leben ohne Ruh. Ich sah in klein: und großen Ständen Biel Kummer, Thorheit, Bein und Neid Und griff nunmehr mit beiden Händen Das Gaukelsviel ber Citelkeit.

10

Wo ist benn nun mein Ehrgeiz hin? Wo sind die flüchtigen Gedanken, Womit ich oftmals aus den Schranken Gemeines Glücks geflogen bin? Es reizt mich kein berühmter Titel, Es rührt mich weder Hof noch Pracht, Ich sinde, deucht mich, viel im Kittel,

Das fluge Seelen glüdlich macht.

15

Dieß, große Weisheit, bant' ich bir, Dieß bant' ich bir, du füße Liebe; Durch eure Lust, burch eure Triebe Ersind' ich selbst mein Glück in mir. Bleibt Phyllis mir nur treu ergeben, So sicht mich wohl kein Munsch mehr an, Uls baß ich mit ihr ruhig leben Und einmal freudig sterben kann.

25

30

20

13.

(Mis er von feiner Phyllis Abidieb nahm.)

Willst du mir dein Angedenken Nur noch mit zur Reise schenken, Geh' ich auf ein schweres Wort Noch einmal so freudig fort.

| Solche Wunden muffen schmerzen, Wenn die Qual zerrißner Herzen Mit der legten guten Nacht Uus den Kussen Seufzer macht.                    | 5   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daß ich dich ins Blut geschrieben,<br>Das bezeugt mein treues Lieben,<br>Dessen angenehmer List<br>Deine Freiheit dienstbar ist.           | -10 |
| Deiner Augen scharfe Blicke<br>Sind die unsichtbaren Stricke,<br>Die du mir ans Herz gelegt,<br>Das mir jest vor Wehmuth schlägt.          | 15  |
| Jung' und Sprache stockt im Munde,<br>Da des Abschieds schwere Stunde<br>Wie ein Schlag vom Donner klingt<br>Und mich mit Verdruß umringt. | 20  |
| Uch, was werben meine Sinnen<br>Bor Gefahr und Angst gewinnen,<br>Wenn mich bein entfernter Geist<br>Nur mit bloßen Träumen speist.        |     |
| Unterdeffen muß ich leiden,<br>Bas mir Glück und Zeit bescheiden,<br>Dieser Schmerzen und Verdruß<br>Hat den ganzen Trost: Ich muß.        | 25  |
| Ja ich muß; boch wider Willen.<br>Halt dich also nur im Stillen<br>Und erwarte, bis ein Tag<br>Unsre Liebe krönen mag.                     | 30  |
| Bis mich Sarg und Staub umfangen,<br>Bleibt nur Phyllis mein Verlangen,<br>Und die Dauer meiner Treu<br>Schläft mir noch im Grabe bei.     | 35  |

Läßt auch bu dich nicht verführen, Soll mich diese Grabschrift zieren: Dieses hier verscharrte Blut hegt noch in der Afche Glut.

40

#### 14.

(An bie Phyllis. Bon Liegnis aus.)

Billst du zürnen, liebstes Kind, Ach, so zürne mit dem Glücke, Dessen Unrecht, Jorn und Tücke Unsrer Trennung Ursach sind; Bürne gar mit meinem Herzen, Das vorhin in Stücken bricht, Ich verbeiße gern die Schmerzen, Flucke nur der Liebe nicht!

Fluche nur der Liebe nicht!
Was dein zärtlich Fleisch erduldet, hat sie wahrlich nicht verschuldet, Db es gleich die Misgunst spricht;
Mein Berhängniß, nicht dein Kussen hat die in den Gram gesetzt,
Der mein redliches Gewissen
Iwar betrübt, doch nicht verletzt.

Daß du mir als meine Braut Auf ein keusches Widerstreben Seele, Geist und Brust gegeben, Und mir, was du hast, vertraut, Ist so wenig eine Sünde, Als mein Kuß ein Judaskuß, Ob ich gleich von meinem Kinde Unverhofft entrinnen muß.

Glaube, daß ich mir bein Weh Und ber Thranen Meng' und Scharfe In mir felbst mit Angst entwerfe, Benn ich jest gurude geh 5

10

15

20

Und ben füßen Bund bedente. Den wir bei erfolater Racht 30 Ohne Ruppler, Lift und Ranke Mit Entzüdung fest gemacht. Mas vor keusche Zärtlickkeit Sog ich aus bem lieben Munde, Dem es etwan biefe Stunde, 35 Aber mir gur Angft, gereut! Das vor bigiges Entzuden Bab nicht dort die Jahrmarfteluft. Do bu mich mit naffen Bliden Um bas Thor verlaffen muft! 40 himmel, ach, gedent' ich bran, Das ich bamals por Gelübde. Als uns Neid und Spott betrübte, Und wie viel ich fonst gethan. Du erhörtest auch die Liebe 45 Und bedrobteft bie Gefahr. Die bei unferm beißen Triebe Unfangs zu beforgen mar. Runmehr hatt' ich schon die Ruh. Soffnung, Cehnsucht und Berlangen, 50 Dich nun völlig zu empfangen, Gilten nach bem Safen gu. Phyllis flocht bereits die Myrten, Aber. ach. du Donnerwort. Ch fie noch mein Saupt umgurten, 55 Muß ich fonder Abschied fort! D. wie manche', manche Nacht Wird mir noch auf barten Riffen Diefe Glieber malgen muffen, 60 Die du einmal hoch geacht, Die du fonst so icon gepriesen Und so zärtlich angebrückt. Daß es noch die Abendwiesen Und ben jungen Sain erquidt!  $\vec{c}\partial$ 

1.5

Güntber.

Sprich verächtlich, fluche, schilt, Reiß, verbrenne meine Lieder; Rufe beinem M.. wieder, Der vielleicht noch immer gilt! Laß dir nichts mehr von mir taugen, Ja, verfolge mich mit List: Phyllis bleibt in meinen Augen, Was sie stets gewesen ist.

70

Himmel, der du mich erkennst, Der du alles siehst und richtest, Der du alles weißt und schlichtest, Der du bindest und zertrennst, Werd' ich nicht von deinem Schlusse Mit Gewalt davon gejagt, O, so werde meinem Juße Ewig seine Ruh versagt.

75

Ja, ich sage, macht der Tod Meiner Brust mehr Furcht und Plage, US ich ihrentwagen trage, Da ihr manches Wetter droht: D, so werde mein Geblüte Nach und nach durch Gram verzehrt; Doch ich weiß schon, mein Gemüthe 80

D, wie manch gasantes Kind Wird mit mir noch Mitseid haben, Wenn wir beibe längst begraben Und mehr Staub als Knochen sind! D, wie manche wird das Leiden, So du meinetwegen sliehst, Us ein rühmlich Kreuz beneiden, Dem du dich aus Groll entziehst!

Ist wohl etwas Bessers werth.

85

90

95

Schredt dich nun mein Elend ab, Und verjagst du mir auf Erden Alle Hoffnung, dein zu werden, So erwarte nur mein Grab.

Nachmals follst bu sehn und hören, Doch vor bich bereits zu spät, Daß auch die mein Lob verehren, Die mich jest aus Reid geschmäht.

105

# 15.

# (Un bie Liebe.)

| (Un die Liebe.)                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wo, Amor, fommst du denn erst heute<br>So schnell auf einmal wieder ber?                                                                                                                   |    |
| Ich schwur dir ja nicht ohngefähr:<br>Run sind wir zwei geschiedne Leute;<br>Berschone meiner Sorgen Lauf<br>Und leg die Pfeile nicht erst auf!<br>Du siehst, ich bin nicht mehr berselbe, | 5  |
| Den Phylindrene füßt und drüdt,<br>Noch der, den Weistrig, Pleiß' und Elbe<br>Un ihrem Ufer oft entzüdt.                                                                                   | 10 |
| Das Alter kommt mir vor ben Jahren,                                                                                                                                                        | 10 |
| Ich habe zeitig ausgedient,<br>Mein Frühling ist in Angst vergrünt<br>Und als ein Strom dahin gefahren;                                                                                    |    |
| Mein Auge, dessen feurig Spiel<br>Den Schönen in das Auge fiel,<br>Hat manchen Siegeskranz gefangen.                                                                                       | 15 |
| Dieß Auge sieht jest lässig zu<br>Und winkt mit thränenden Berlangen                                                                                                                       |    |
| Der in der Welt verfagten Ruh. Beh, lofer Dieb, mit deinen Flammen,                                                                                                                        | 20 |
| Und schmelze Florens harten Sinn! Sie giebt der Zeit die Schönheit hin Und will sich selbst zur Noth verdammen.                                                                            |    |
| Geh, bring' ihr die Enipfindung bei,<br>Warum sie jung und artig sei,                                                                                                                      | 25 |

<sup>5.</sup> Die ersten vier Strophen bieses Gebichts an ben jüngern Beuchelt in 3hut. — 3 ohngefähr, unüberlegt. — 13 vergrünen, verwelten.

Und wenn und wie man lieben folle! Beh, floß' ihr beine Rlugheit ein! Es wird ihr mehr als eine Rolle Berliebter Sclaven Weibrauch streun. 30 Du bift gewöhnt, wie Rinder pflegen, Und liebst ein aufgeräumt Quartier: Dief aber fuche nicht bei mir. 3d mufte bich auf Dornen legen; Der Gram erfüllt auch icon mein Berg. 35 Du ichaferst: Dief verbeut mein Schmerg: Und muß ich bann und wann noch lachen. Beschieht es nur aus Bitterfeit. Dem Böbel feine Lust zu machen. Der über meine Muse ichreit. 40

### 16.

(Lobgebichte auf Ihro hochgraft. Excelleng herrn Frang Anton von Spord.)
Claudianus de VI, Consul. Honorii:

Felix ille parens, qui te securus Olympum Succedente petit. Quam lactus ab Aethere cernit, Se factis crevisse tuis.

Was täuscht mich vor ein süßer Traum? Wie, oder bor' ich wirklich singen? So rein und gartlich tann wohl taum Des hobenpriefters Leibrod flingen. Wer fagt mir, welch gelinder Weft 5 Den hauch in meine Klöten läßt, Die boch noch gang in Thränen schwimmen? Ifts Bahrheit? Ja, nun mert' ich fcon, Die Tugend giebt mir felbst den Ton Und will, ich foll von neuem ftimmen. 10 Bellona, weich mit Bomb' und Anall Und dämpfe Trommeln und Tromveten! Rein graufam starter Lautenschall Beweg' anjebo die Sudeten! Ihr Nymphen, bort mit Chrfurcht gu! 15 Der Elbstrom lege fich gur Rub;

<sup>29</sup> Rolle, eigentlich bas Berzeichniß, worin Leute eines Stanbes, 3. B. Bürger, Solbaten, eingetragen werben. hier bie ganze Anzahl, Menge berselben. — 32 aufgeräumt, heiter, lustig.

16. 4 bes hohenpriestens Leibrod, vgl. 1 Mos. 28, 34. 35.

Bo nicht, fo foleich' er nur im Stillen! Ihr Bogel, stellt bas Schwaben ein! Ihr Blätter, schweigt! Sport foll allein Feld, Ufer, Thal und Luft erfüllen. 20 Ein Geift, dem Borficht und Natur Bor andern Stärk' und Feuer geben, Sucht allzeit auf ber rechten Spur Dem mabren Lobe nachzustreben: Nur muß dieß mahre Lob kein Schein 25 Des blind: und eiteln Sochmuthe fein, Den bloß Gewalt und Schmeicheln ftuben: Es rührt, wie Rluffe von dem Deer. Allein von gutem Willen ber, Der Welt mit Rath und That ju nuben. 30 Ein folder Beift brennt vor Begier. Der Unterthanen Last zu mindern: Megypten fah ihn im Ofir, Und Beru dort in Sonnenkindern. Er herricht mit Langmuth und Geduld 35 Und grämt sich, wenn ihm fremde Schuld Das Straffdwert in die Bande zwinget: Sein Berg, sein Antlig, ja, sein Juß Sind wie der fiebenfache Bluß, Der Frucht und Segen mit sich bringet. 40 Und dieß, erlauchter Graf, bist du, Du, deffen Geift der Sonne gleichet, Die fonder Eigennut und Ruh Den Menschen Licht und Wärme reichet; Du, beffen Neigung und Berftand 45 Mit voll- und ausgestrecter Sand Der Welt ein aut Exempel geben, Es fei fein ichon: und hohrer Ruhm, Als burch ein thätig Chriftenthum Sich und fein Saus emporzubeben. 50 Ein Dichter, beffen Wiffenschaft Auf Begrung und Ergepung zielet Und von Geburt an eine Rraft Gelehrter Chrbegierde fühlet

<sup>39</sup> ber fiebenfache Aluf, ber Ril, septemfluus, Ovid. Met. 1, 422.

| Und jest, so schlecht sein Pfund auch ist,<br>Aus Faulheit oder Scham vergist, | 55 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dein Lob der Welt nach uns zu zeigen,                                          |    |
| Der ist der deutschen Luft nicht werth                                         |    |
| Und fann, weil Wahrheit Licht begehrt,                                         |    |
| Bon dir kaum ohne Sünde schweigen.                                             | 60 |
| 2011 bit taum bijne Sunde jajideigen.                                          | 00 |
| Das fehnst bu bich, bethörte Zeit,                                             |    |
| Nach jenen goldnen Beisheitsjahren,                                            |    |
| Die mit der Römer Herrlichkeit                                                 |    |
| Und im Octav dahin gefahren?                                                   |    |
| D begre beiner Bunsche Lauf                                                    | 65 |
| Und thu doch jest die Augen auf,                                               |    |
| Dein neues Glude zu erfennen!                                                  |    |
| Karl ist August, in Wien blüht Rom;                                            |    |
| Run mag der stolze Tiberstrom                                                  |    |
| Der Donau Kranz und Borzug gönnen.                                             | 70 |
| Sind aber feine Schwäne da?                                                    |    |
| Ericheint noch tein homer zum Singen?                                          |    |
| Hat Schlesien kein Mantua,                                                     |    |
| Noch einen Maro vorzubringen?                                                  |    |
| Was hilft das Feuer in der Brust?                                              | 75 |
| Was hilft uns, sprecht ihr, ein August,                                        |    |
| Wofern sich kein Mäcenas reget?                                                |    |
| D blinde Zeit, o eitles Flehn!                                                 |    |
| Wie, haft bu benn noch nie gefehn,                                             |    |
| Was unfer Sporck vor Kränze träget?                                            | 80 |
| an to Opera out brange trager.                                                 | 00 |
| Er giebt den Künsten Schutz und Brot,                                          |    |
| Läßt Gnade, Lieb' und Wohlthat regnen;                                         |    |
| Er sucht der allgemeinen Noth                                                  |    |
| Mit Rath und Borichub zu begegnen;                                             |    |
| Er kennt der Wiffenschaften Breis,                                             | 85 |
| Belohnt Geschicklichkeit und Fleiß,                                            |    |
| Erweitert Gottes Reich und Ehre;                                               |    |
| Schreibt jeden Tag verloren an,                                                |    |
| An dem er Reinem wohlgethan,                                                   |    |
| Und heiligt auch der Musen Chore.                                              | 90 |

<sup>64</sup> Detav, c. Julius Cafar Octavianus.

D Name, beffen Rlang und Werth Bon jest in alle Zeiten bringet; Und wo er Oft und Best burchfährt. Glanz und Berwundrung mit fich bringet! Die Fama trägt fein Conterfei, 95 Bum Zeugniß, daß es würdig sei, Den Saal ber Selben mit zu ichmuden. Um, weil es feine Nacht bedectt. So weit sich nur Europa streckt, Die fromme Nachwelt zu entzuden. 100 Du held, der andre Capistran, Mus beffen Lenden du entiproffen. Hat vor des Adlers Siegesfahn Sein Blut mit Fruchtbarkeit vergoffen; Die Vorsicht schickt es immer fo: 105 Dem David folgt ein Salomo. Des Baters reich erworbne Beute Theilt deine Weisheit liebreich aus Und baut davon dem Herrn ein Haus In so viel Bergen armer Leute. 110 Rom bieß noch nicht ber Erden haupt, Sein Bachethum lag erft in ber Wiege.

Rom hieß noch nicht der Erden Haupt,
Sein Wachsthum lag erst in der Wiege,
Und was sein siegreich Volk geraubt,
War nichts als Weiber, Feld und Pflüge,
Als Numa, den die Weisheit trieb,
115
Geset' und Opferregeln schrieb
Und Zeit und Bolk in Ordnung brachte;
Wobei er klug doch fasich gestund,
Als ob ihm einer Göttin Mund
Den Grundriß und die Borschrift machte.

Du darfst mit der Egeria Kein weises Nachtgespräch erdichten: Dein Geist ist Gott, sein Wort liegt da, Und muß Gesetz und Wandel richten.

<sup>101</sup> Spord's Bater, Graf Johann, wird wegen seiner Berbienste im Ariege gegen die Türfen mit Johannes Capifiranus, durch bessen hülfe 1456 Belgrad entsest wurde, verglichen. — 121 bur fen, brauchen. Egeria, die weissagenbe Queanymphe, Gattin bes Ruma.

| Aus dieser unerschöpften Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Führt jest bein Gifer nach und nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| So viele rein' und fuße Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Bon Lehr', Erbauung, Trost und Kraft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Um in des Lebens Bilgrimschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Die Reife gludlich fortzuftellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Runft, Nachdruck, Wahrheit, Recht und Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Berklärt der deutschen Ginfalt Sinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Und läßt fie bei gezeigter Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Bum Guten Trieb und Luft gewinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Dein Fleiß, der auch vor Seelen macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135 |
| Und alle Tugend fruchtbar macht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Lehrt Angst und Andacht würdig beten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Und zeigt burch Schriften voller Beift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Bas berer Umt und Sorgfalt heißt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Die Gottes Baterftatt vertreten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| So manches Buch, so mancher Schat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| So manche Stufe nach dem Himmel!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Sier läßt dir einft die Disgunft Blat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| hier fammlest du vor feinen Schimmel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| herr, glaube, daß ein jedes Blatt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145 |
| Das hier ein göttlich Feuer hat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Auf jeden beiner Feinde blige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Und weil es Sünd' und Lafter schreckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Und weil es Lieb' und Andacht weckt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Dir hier und dort jum Leben nuge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 |
| The state of the s | 100 |
| Ihr, die des Sochsten Rath bestimmt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Der Welt mit Stahl und Blei zu bienen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Gebraucht, was euch in Abern glimmt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Und macht aus Leichen-Chrenbühnen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Sest Gut und Blut vor Karlen auf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155 |
| Helft seinen Siegen Zahl und Lauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 |
| Und unsern Grenzen Friede geben!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Schön stirbt sichs vor das Vaterland:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Noch schöner ists, mit kluger Hand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wie unser Sporck, davor zu leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160 |
| were unject oppied, butter ju terein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 |

| herr, lebtest du vor langer Zeit<br>Und in dem alten Fabelreiche,<br>So schwör' ich mit Bedachtsamkeit<br>Bei deiner Tochter heilgen Leiche,<br>Dein Bildniß müst' in Erz und Stein<br>Den Tempeln neue Pracht verleihn<br>Und als ein Halbgott Opfer tragen;<br>Die Sternkunst würd' es dort erhöhn,<br>Wo Castor oder Cepheus gehn,<br>Und beide Bär' einander jagen. | 16 <b>5</b><br>170 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Allein die Tugend sehnt sich nicht Nach Phaetons Gefahr und Pferden, Und beiner Demuth nutbar Licht Berlangt kein Göhenstern zu werden. Du weißt und giebst, was Gott gehört, Und was dich mehr als menschlich ehrt, Das ist ein Fluch in deinen Ohren; Gnug, daß der Allmacht sester Schluß Dich vor so manchen Lazarus Zum Arzt und Bater auserkoren.                 | 175                |
| Die Sonne macht das Erdreich grün, Bekleibet Felds und Blumenstücke, Und wenn sie Wärme gnug verliehn, Bekommt sie Dunst und Gift zurücke. Dieß ist auch beiner Wohlthat Frucht; Wie manche böse Natterzucht Besohnt die Gnadenbrust mit Stichen Und beißt anjeht mit List und Truk Die Hände, derer Huld und Schutz Sie vormals in der Schoß gestrichen!               | 185                |
| Welch Unglück hat dich, theurer Graf, Bisher wohl unversucht gelassen? Die Bosheit stört dir Amt und Schlaf Und meint dich überall zu fassen. Haße, Zanksucht, Meineid und Betrug Sind stets auf deinen Schaden klug                                                                                                                                                    | 195                |

<sup>169</sup> Caftor, Cepheus, Sternbilber. — 170 Der große und ber kleine ir. — 184 Gift, es ift ber bem Bolfsglanben nach giftige Dehlthau gemeint.

| Und machen der Geduld zu schaffen; Der Undank nimmt dein Gnadenbrot<br>Und sinnt davor auf Fall und Tod<br>Und droht dir selbst mit deinen Waffen.                                                                                                                                                                                                                | 200 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dieß greift empfindlich an das Herz,<br>Dieß schmerzt das edelste Gemüthe;<br>Doch überwiegt auch dieser Schmerz<br>Noch lange nicht der Großmuth Güte.<br>Denn wie ihr milder Heldenmuth<br>Nichts auf Vergeltung giebt noch thut,<br>So macht sie auch kein Undank müde;<br>Und du, o Herr, bleibst einerlei,<br>Wenn auch der Rest von Lieb'- und Treu         | 205 |
| Auf einmal von der Erden schiede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210 |
| Berfolgung hebt die Tapferkeit; Je größre Last, je größre Palmen: Was Tadelsucht und Misgunst schreit, Das sind vor dich noch Ehrenpsalmen. Wenn Gras und Nesseln ruhig sind, So müssen Wetter, Schnee und Wind Der Cedern Stamm und Wurzeln stärken. Kein niederträchtig Herz ist werth, An Proben, die dein Geist erfährt,' Des himmels seltne Gunst zu merken. | 215 |
| Denn diese pfleget, wen sie liebt,<br>Durch Sturm und Feinde groß zu machen;<br>Die Tapferkeit taugt ungeübt<br>So wenig als zerlechzte Nachen.<br>Was dich an Glück und Ansehn kränkt<br>Und hier und dort zu werfen denkt,<br>Das ringt mit Macht nach eignem Falle,<br>Mit dem die Rache darum hält,<br>Damit er bei der späten Welt                           | 225 |
| Bu deinem Ruhme weiter schalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 230 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

<sup>224</sup> gerlechgt, burch große Trodenheit riffig geworben. — 228 halten, gurudhalten, einhalten.

| Dein Bater schlug bei Schweiß und Müh Der Jeinde Zorn mit Schwert und Armen; Du schlägst und überwindest sie Mit Huld, Bergebung und Erbarmen. D schöner Sieg, o frommer Streit, D Rache voller Seligkeit, Den Neid mit Wohlthun zu beschämen! Wen diese Großmuth schüt und hält, Der kann, wenn alles bricht und fällt, Die Zuslucht zu sich selber nehmen. | 235<br>240 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dieß ist dein Ruhm, dieß ist dein Rang,<br>Die über alle Palmen steigen,<br>Bor welchen sich aus Furcht und Zwang<br>Die Bölker bis zum Ganges neigen;                                                                                                                                                                                                       |            |
| Dieß ift, du Joseph unfrer Zeit,<br>Der nächste Weg zur Ewigkeit,<br>Worauf dich Recht und Wahrheit führen,<br>Die als ein unzertrennlich Paar<br>Bei so viel Kummer und Gefahr                                                                                                                                                                              | 245        |
| Dein Leben wie ben Wahlspruch zieren.<br>Das Trauren kann zu rechter Zeit<br>Auch hobe Seelen nicht beschämen,<br>Denn Wehmuth ist nicht Weichlichkeit,                                                                                                                                                                                                      | 250        |
| Und treuer Schmerz kein schimpflich Grämen:<br>Ueneas weint und bleibt ein Held,<br>Wenn ihm ein Bild, wie Troja fällt,<br>Bon neuem zu Gemuthe führet,<br>Und Cafar, der sonst in Gefahr                                                                                                                                                                    | 255        |
| Und auf dem Meere Casar war, Wird durch ein blutig Haupt gerühret.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260        |
| Mit besserm Wohlstand, Ernst und Recht Bewies das Mitleid naffer Wangen,<br>Wie tief der Riß in dein Geschlecht<br>Der Großmuth durch das Herz gegangen;                                                                                                                                                                                                     |            |
| hier gab bein ftark Gemuthe nach,<br>An welchem Neid und Ungemach                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265        |

<sup>250</sup> Spord's Bahlipruch: "Justitia et veritas."

So manchen Sturm und Sieg verloren, Mls Karlens Saupt den Kronen Glang, Eugen dem Adler Sieg und Rrang, Und Spord ben Armen Troft geboren. 270 Sier, fag' ich, übermand einmal Der Menich ben Seld in beinem Bergen, Und Kleisch und Blut empfand den Strahl Bon Leonorens Todtenkergen. D Tag voll Angst und Finsterniß! 275 Der diesen Schat ber Erd' entriß. Und um den iconften Engel brachte, Der unter menschlicher Geftalt Des beilgen Feuers Aufenthalt Mit Kasten und Gebet bewachte. 280 D was vor Wunden hat der Fall, Der unverhoffte Fall, geschlagen! Man hört sich noch den Widerschall Im Tempel mit den Seufgern tragen, Die dieß bein Rind por Stadt und Land 285 Und aller Seil zu dem gefandt, Der jett ibr Berg mit Wollust tranket. Und der ihr vor die in der Zeit Ihm ftets getreue Bachsamkeit Der Unichuld reinen Brautidmud identet. 290 So einer Tochter schnelle Klucht Berdient nun freilich Seldenthränen: Wer ihres gleichen weiter sucht, Den treibt nur ein vergeblich Sehnen. Sie raubt dem Kloster Haupt und Bier. 295 Und jede Tugend schickt mit ihr Ein wohl gerathnes Kind zu Grabe Und schreibt auf ihren Leichenstein.

300

Daß nunmehr Frankreich nicht allein Der Genovefa Leichnam habe.

<sup>277</sup> Rachläffige Conftruction: und fie (bie Erbe) um u. f. m.

3d weiß, o herr, bein Auge fließt Bei diesem berben Angedenken Und wird sich, da es dieses lieft, Betrübt nach ibrer Rubstatt lenten: Wie siedend Del bei starker Glut, 305 So mallt das päterliche Blut Aus Sehnsucht nach dem liebsten Rinde. Herr, traure, doch beweis dabei, Daß Sporck auch hier sich ähnlich sei Und in den Schluß des Söchsten finde. 310 Wer weiß, wie mancher Ropf und Riel Schon im gelehrten Schatten figen Und mit des Bhobus Lautenspiel Bei bein : und ihrer Lobschrift schwigen! Da sollst du, wenn, Gott gebe spat, 315 Dein Beift die Gitelfeit verschmäht, Im Munde der Gerechten leben Und als ein Bild voll Seltenheit Bur Tugend und Gerechtigkeit 320 Den Enkeln Luft und Zunder geben. Ad. muste meine Muse nicht Bei Brekler's früher Leiche klagen, Und weil ihr Anker mit ihm bricht. Unftatt der Laute Kreuze tragen, So wurde fie, o Gerr, vielleicht, 325 So meit ale ibr Bermogen reicht. Bor dich auf etwas Sobes finnen. Theils durch den Borfbruch feiner Gunft. Theils durch ein Wert von meiner Runft Dein gnädig Auge zu gewinnen. 330 Doch fo entfällt mir Muth und Luft Bei diesem klugen Mäcengten. Der mir mit väterlicher Bruft Dein Lob, o Berr, fo oft gerathen; Mit was vor Gifer, Angft und Mub 335 Erzählt er meiner Boefie

<sup>328</sup> Borfpruch, Fürfprache.

| Die Menge beiner Borzugsgaben!<br>Der Herr, so brach er oftmals aus,<br>Berdient allhier ein ewig Haus,<br>Und sollte den Apelles haben.                                                                                                                                                                                                                               | <b>34</b> 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Daburch gerieth fogleich mein Blut Wie Ceberholz im Blip in Flammen; Ich nahm vie ganze Dichterglut Und alle Kraft und Kunst zusammen: Sporck, sing ich hoch und hipig an, Beschämt vie Wassen und den Mann Und ist der Schupgott meiner Lieder; Kaum hört es die Bergänglickeit, So schlug mir ihr besorgter Reid                                                     | 345         |
| Mit Breglern Sand und Feder nieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350         |
| Dein Geist wird bennoch, großer Graf, Gin schlechtes Opfer nicht verachten; Vermag die Dürstigkeit kein Schaf, So darf sie auch nur Tauben schlachten; Ja, obgleich dieß mein welkes Blatt Vor dich kein würdig Ansehn hat, Doch hat es Ehrsurcht und Verlangen, Durch deinen Gnadenstrahl zu blühn Und durch sein redliches Bemühn Das Lob der Wahrheit zu empfangen. | 355<br>360  |
| Du bist durch dich genug erhöht,<br>Du willst und brauchst kein prächtig Schmeicheln,<br>Womit ein Redner und Poet<br>Der Hoffart oftmals fälschlich heucheln.<br>Indessen, da die Tugend meint,<br>Sie sei den Musen auch nicht feind                                                                                                                                 | 365         |
| Und prange gern in ihren Bilbern,<br>So fündigt wohl mein Borjat nicht,<br>An dir einmal ihr Angesicht<br>Mit bessern Farben abzuschilbern.                                                                                                                                                                                                                            | 370         |
| 3hr, die ihr Götter heißt und seid,<br>3hr Groß: und Starken dieser Erden,<br>Auch ihr gehört zur Citelkeit<br>Und mußt wie wir zur Asche werden.                                                                                                                                                                                                                      | 3.0         |

<sup>346</sup> arma virumque, Birgil's "Acneis", I, 1.

| Bißt, Unruh, Hohn und Fluch und Schmach Folgt endlich den Tyrannen nach Und bleibt an Sarg und Titul kleben. Herrscht, wie ihr wollt, mir folgen gern. Insoweit macht euch Gott du Herrn, Als wir durch Müh' im Frieden leben.                                                                                                                                                                              | 37 <b>5</b><br>380 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Berfahrt nach Recht, nicht nach Gewalt, Und trost nicht bloß auf Gold und Stärke! Die Schickung hebt und wirft auch bald Und prüft hauptfächlich eure Werke. Rehmt von dem Titus und Trajan So Freundlichkeit als Sanfmuth an Und macht euch zu der Bölker Freude Und seht, durch welchen Lorberstrauß Sich Habsburg's frommes Heldenhaus Von seines gleichen unterscheide.                                 | 38 <b>5</b><br>390 |
| Was hilft euch aller Staat und Pracht,<br>Wenn Fleden im Gewissen bleiben?<br>Vermag wohl eure Schweizerwacht<br>Der Sorgen Einbruch abzutreiben?<br>Ihr liegt auf Purpur; aber wie?<br>Ihr nennt es Schlaf; es ist nur Müh,<br>Weil Puls und Herz vor Unruh klopfen.<br>Ihr traut der Höh; bedenkt den Fall!<br>Ihr trinkt aus Silber und Arnstall,<br>Gott weiß, wie bald, den legten Tropfen.            | 395<br>400         |
| Die Unschuld ist das schönste Kleid,<br>Der Bölker Heil die reichste Krone,<br>Die klügste Staatskunst Billigkeit,<br>Die Gottesfurcht der Grund vom Throne.<br>Nicht der allein, der vom Codan<br>Bis an den Nil befehlen kann,<br>Ist bloß ein großer Fürst auf Erden;<br>Wer Wahrheit liebt, den Menschen nütt,<br>Sich selbst beherrscht, die Tugend schütt,<br>Der ist schon werth, gekrönt zu werden. | 405<br>410         |
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

<sup>405</sup> Sinus Codanus, bie Dftfee.

Auf, Musen, die ihr alles könnt Und Zeit und Tod gesangen sühret, Brecht Blumen, die kein Reif verbrennt, Holt Aeste, die kein Donner rühret, Durchslechtet sie von Hand zu Hand Mit Aehren, Epheu, Amaranth Um unsers Grasens Haar und Scheitel Und überführt den Neid damit, Den sein Verdienst zu Boden tritt, Richt alles sei auf Erden eitel!

415

420

# 17.

### (An bas Glüd.)

Hat das ungetreue Glück Sich auf meinen Kopf verschworen, hat mich denn das Misgeschick Stets zum Fangeball erkoren, Ei, so wünsch' ich tausendmal Lieber meinen Geift zu lassen, Als in einer solchen Qual Mich aus Ueberdruß zu hassen.

5

Läßt sichs gleich bisweilen an, Als wenn alles herrlich schiene, Und ist auf der Glückesbahn Alles wohl gebähnt und grüne: Ach, so sommt doch allzu oft Ein erzürntes Unglückwetter Und zerschlägt mir unverhosst Die gebossten Lorberblätter.

10 '

15

Wie, wenn zu ber Sommerszeit Phödus uns zu schmeicheln pfleget, Jupiter ein duntles Kleid Um die blauen Schultern leget, Also machts das Glüd mit mir: Erstlich reicht es füße Freuden, Kurz darauf muß ich dafür Sinen schweren Donner leiden.

Denen ich viel zugetraut, Diese lassen mich jett steden, Und für welchem mir gegraut,

Diefe lassen sich erwecken Und ertheilen Rath und That, Den mir nicht ein anderer giebet, Der nur leere Worte hat Und um seinen Bortbeil liebet.

Hier erscheint ein falscher Freund 25
Und bestellt mir Fall und Netze;
Dort betrübet mich ein Feind,
Den ich zwar nicht wichtig schätze,
Doch hernach ersahren muß,
Daß die allerkleinsten Fliegen 30
Sich nicht nur an unsern Fuß,
Sondern auch ans Haupt verfügen.

35

Falsches Glüde, sieh auf mich, Schwinge nicht stets bein Gesieber! Steh' einmal und lasse bich Bon ber glatten Augel nieber! Bleib boch nur ein wenig stehn! Halt! Halt an! Du mußt mich kusen, Halt! Ich laß bich eh nicht gehn, Bis du mich ber Noth entrissen.

45

40

### 18.

### (An bie Belegenheit.)

O Göttin, die du in der Welt Die meisten Wünsche kriegst und zeugest, An Nachdruck, Wahrheit, Lieb und Geld, An Lust die Hoffnung übersteigest, Du, deren Huld der Klügsten List So angenehm als nöthig ist, Wo soll ich deinen Tempel sinden? Wo steht dein Bild, wo raucht dein Herd, Dir, wenn man Hulf' und Trost begehrt, Ein kräftig Opfer anzugünden?

5

Ich fenn' und ehre beine Macht. Sie tropt Gefahr, Bernunft und Starte, Sie leitet uns burch Kall und Racht Und thut verliebte Bundermerte: Sie stürzt und mehrt ber Reiche Staat. 15 Ihr Wort fommt mit in Kriegesrath Und hat den Rang in allen Fällen; Sie macht auch Sclaven endlich frei Und spricht gar oft zur Tyrannei: Sier lege beine ftolzen Bellen. 20 Was fann wohl Größers als Eugen Der Nachruhm unfrer Zeit erheben? Und gleichwohl wird ber Beld gestehn, Dein Borichub hab' ihm Glang gegeben. Mit was vor Sorgfalt, Müh' und Runft 25 Bedient er fich nicht beiner Gunft Zu Frankreichs Hohn und Stambols Kalle! Er zieht, er schlägt, er siegt burch bich. Cremona schämt sich ewiglich. Dieß feltne Beifviel stebt vor alle. 30 Nun, mächtige Gelegenheit, Nun komm und gieb mir bolde Mienen! Du wirst bir von ber Dankbarkeit Manch hobes Chrenlied verdienen. Du hast dich mich, so lang ich bin, 35 Aus Gifer ober Gigenfinn Oft febn, boch niemals halten laffen; So nah mir auch bein flüchtig Haar In Dresten und in Breglau mar. So schamroth friegt' ich Wind zu fassen. 40 3d gurne, wenn ber Bobel fpricht. Du feift die Mutter aller Diebe; Nur täusche mich vor dießmal nicht Und thu mir einmal was zuliebe. Du folt, wo nicht in Gold und Stein, 45

Davor in Bachs mein hausgott fein.

<sup>18. 29</sup> Cremona, murbe ben 1. Februar 1702 von Eugen burch einen Sanbftreich genommen.

Ich bitte ja nicht hohe Sachen. Bas denn? Um Mittel, jeden Feind, Der jeht mein ärgstes Unglück meint, Durch Hüss und Bohlthun fromm zu machen. 50

# 19.

( Clibor an bie Amaryllis, als fie ihn ber Falfcheit beschulbigte unb baher brechen wollte.)

Amaryllis, hat mein Sehnen Dieses um mein Herz verdient,
Daß mein Fluch von deinen Thränen
Mit dem seuchten Grase grünt,
Welchem meiner Liebe Brand
Sast und Wachsthum längst entwandt?
Hast du darum mich gebunden?
War ich darum freudenvoll,
Daß der Riß, so schnell verwunden,
Desto schärfer schmerzen soll?
Ruse nur den leichten Wellen

Rufe nur den leichten Wellen
Und dem grünen Ufer zu!
Denn bei meinen Unglüdsfällen
Uendern sie so schnell als du,
Ja, sie ändern Lauf und Ort,
Und du änderst Herz und Wort.
Seht, ihr angenehmen Wiesen,
Elidor steht jeht beschämt,
Weil er die bei cuch gepriesen,
Die sich ihm nicht mehr bequemt.

Himmel, hast du einen Segen,
Der auf Erden glücklich macht,
O so sei er meinetwegen
Amaryllen zugedacht!
Ueberschütt' ihr Haupt und Brust
Wit des Paradieses Lust!

5

10

<sup>19. 9</sup> verminben, verfcmergen.

| Dieses wünsch' ich, mich zu rächen<br>Bor bem falschen Selbstbetrug,<br>Denn sich meiner zu entbrechen,<br>Ift sie schon gestraft genug.                               | 30  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aber ach, was foll die Rache?<br>Was entbrechen? Nimmermehr!<br>Was ich höre, seh' und mache,<br>Rührt mich ihrentwegen sehr;                                          |     |
| Linben, Wasser, Jelb und Stein<br>Prägen mir ihr Bildniß ein<br>Und erwecken meine Liebe,<br>Die sie wider mich beschützt,                                             | 35  |
| Und indem ich mich betrübe,<br>An der Seite weinend fist.                                                                                                              | 40  |
| Amaryllis, hat mein Küssen<br>Dich nur einmal recht vergnügt,<br>Kannst du Zeit und Ort noch wissen,<br>Die mein Herz an deins gefügt;                                 |     |
| O, so bitt' ich durch den Schwur,<br>Der uns mit Bedacht entsuhr,<br>O, so bitt' ich durch die Plagen,<br>Die ich mir mit dir erwählt<br>Und bisher mit Lust getragen: | 4.5 |
| Lebe doch nur ungequält!                                                                                                                                               | 50  |
| Nimm ben Ring, das Pfand des Cides,<br>Und behalt den leichten Flor,<br>Denn die Menge meines Leides<br>Stellt dir schon ein Trauren vor.                              |     |
| Dein Berdacht und meine Treu<br>Machen schon die Seele frei                                                                                                            | 55  |
| Und erlösen mich im Grabe;<br>Und auf diesem soll allein,<br>Daß ich dich betrogen habe,                                                                               |     |
| Meine schönste Grabschrift sein.                                                                                                                                       | -60 |
| Lebe wohl mit deinem Kummer!<br>Wo dich der nur leben läßt,<br>Und verstöre meinen Schlummer                                                                           |     |
| Durch kein nasses Traverfest                                                                                                                                           |     |

| hier um diesen wüsten Thal,<br>Der uns mehr als tausendmal<br>Bor der Tadelsucht verborgen,<br>Schneid' ich in den nächsten Baum:<br>Elidor und seine Sorgen<br>Suchten hier den letzten Raum.                                       | 65<br>70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ist noch einer von den Hirten,<br>Der die rechte Liebe kennt,<br>Dem verbleibt mein Kranz von Myrten.<br>O betrübtes Testament!<br>Meine Schwachheit für ein Kind,                                                                   | 75       |
| Meine Hoffnung für den Wind,<br>Meine Glieder dem Berwesen!<br>Amaryllen leg' ich bei,<br>Was sie sich schon selbst erlesen:                                                                                                         | . 10     |
| Frühen Schmerz und späte Reu.                                                                                                                                                                                                        | 80       |
| 20.                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| (Die unwieberbringliche Beit.)                                                                                                                                                                                                       |          |
| Ich weiß noch wohl die liebe Zeit,<br>In der ich mich genug erfreut.<br>Was waren das vor suße Tage?<br>Die Schläfe trugen Blum' und Glut<br>Und kannten weder Wunsch noch Plage,<br>Noch was den Greisen bange thut.                | 5        |
| Mein Sorgen ging auf Lust und Scherz.<br>Mein Herz war Umaranthens Herz,<br>Wir zählten weder Kuß noch Stunden,<br>Tanz, Schauplat, Gärte, Spiel und Wein<br>Und aller Bortheil der Gesunden<br>Nahm Blut und Geist mit Wollust ein. | 10       |
| Wie? Bas erzähl' ich einen Traum?<br>Zum wenigsten gebenkt michs kaum.<br>Mein Gott, wie ist die Zeit entronnen?<br>Bas hast du, Herz, von aller Lust?<br>Dieß, daß du Reu' und Leid gewonnen                                        | :<br>15  |
| Und missen und entbehren must.                                                                                                                                                                                                       |          |

Ihr, die ihr die Natur versteht Und durch die Kunst oft höher geht, Ihr könnt euch mir recht sehr verbinden: Uch, sagt mir doch, ich fleh' euch an, Wie soll ich die Maschine sinden, Die Zeit und Jugend hemmen kann?

20

# 21.

# (Der klagende Liebhaber.)

| Damit genug, es ist vergebens!          |    |
|-----------------------------------------|----|
| In Einsamkeit                           |    |
| Begehrt mein Leid                       |    |
| Den Schluß bes schweren Lebens.         |    |
| Mein treues Lieben                      | 5  |
| Bringt nur Betrüben                     | _  |
| Und schließt mich mit der ftummen Bein  |    |
| Sier zwischen Berg und Thaler ein.      |    |
| Den fanften West bewegt mein Klagen,    |    |
| Es rauscht die Bach                     | 10 |
| Den Seufzern nach                       |    |
| Aus Mitleid meiner Blagen;              |    |
| Die Bögel schweigen,                    |    |
| Um nur zu zeigen,                       |    |
| Daß deine schöne Tyrannei               | 15 |
| Auch Thieren überlegen fei.             | •• |
| Was foll ich thun, was foll ich bitten? |    |
| Um Hulf' in Noth?                       |    |
| Nein, um den Tod.                       |    |

20

Berworfner Liebe Stirbt jeder mit vermehrter Qual Des Tages mehr als tausendmal.

Den hab' ich langft gelitten;

Denn bei bem Triebe

| So wüst' ich boch,                                      | 25 |
|---------------------------------------------------------|----|
| Daß dieß mein Joch                                      |    |
| Zugleich mit mir verdürbe;                              |    |
| Jo läg' und schliefe                                    |    |
| In jener Tiefe,                                         | 30 |
| Wo keine Last, die mich bedeckt,                        |    |
| Das ungeborne Bolk erschreckt.                          |    |
| Wer fagt mir, ob und wo ich lebe?                       |    |
| Mein Kind, in dir,                                      |    |
| Um das ich hier                                         | 35 |
| Mein Blut dem Rummer gebe,                              |    |
| Mein Blut vom Herzen,                                   |    |
| Das in ben Schmerzen,                                   |    |
| Die dein verstockter Sinn ernährt,                      |    |
| Sich durch und in sich felbst verzehrt.                 | 40 |
| <b>3.3, 3.11.3, 11.3, 11.3, 11.3, 11.3</b>              |    |
| 3ch fage viel; doch, Engel, wisse,                      |    |
| Ich denke mehr.                                         |    |
| Gieb noch Gehör                                         |    |
| Und stärke mich durch Russe!                            |    |
| Sonst bringt mein Sterben                               | 45 |
| Auch dein Verberben                                     | -0 |
| Durch dieses tief geholte Weh,                          |    |
|                                                         |    |
| Mit dem ich gleich zur Grube geh.                       |    |
|                                                         |    |
| 22.                                                     |    |
| (Als er im Lieben unglücklich war, ben 8. August 1722.) |    |
| D, welch angftliches Betrüben                           |    |
| Bringt ein Lieben                                       |    |
|                                                         |    |
| Sonder Hoffnung schöner Gunst!                          |    |
| D, wie taumeln Wit und Sinnen,                          | r  |
| Wenn die Seufzer stummer Bein                           | 5  |
| Reinen holden Blid gewinnen                             |    |
| Und vergebens Feuer schrein.                            |    |

<sup>21. 32</sup> bas ungeborne Bolt, bie noch nicht jum ewigen Leben Aufersftanbenen.

Amaranthis! Schau die Thränen Und das Sehnen Einer dir geweihten Bruft! 10 Schau die Blaffe meiner Bangen Und die bakliche Gestalt! Deine Flucht und mein Verlangen Macht mich vor ben Jahren alt. Nächtlich seh' ich tausend Sterne 15 In der Ferne, Die mein Beift gu Bulfe ruft: Alle febn mich, alle lachen, Und nicht einer will noch kann Mein Berbananis beffer machen. 20 Ach! Wen ruf' ich sonst mehr an? Sartes Rind! Gedenke meiter! Rept ists beiter, Bald verstedt die Sonn' ibr Licht: Nimm dieß Gleichniß wohl zu Bergen. 25 Lege boch ben boben Beift. Ch bes faliden Gludes Scherzen Etwan feinen Grund gerschmeißt. Aus dem blumenreichen Brangen Junger Wangen 30 Stiehlt ein jeder Tag ein Blatt. D wie bald find Blut und Karben Durch ein ichleunig Gift verzehrt! Sat der Spiegel einmal Narben. So verringert fich der Werth. 35 Leichtlich wirst bu teinen finden. Noch entzünden. Der es beffer meint als ich. Rofte doch nur meine Ruffe, Brufe die Beständigkeit! 40 Jene fcmeden rein und fuße. Diese trott ben Sturm ber Beit.

<sup>22. 26</sup> legen, jur Rube bringen, beruhigen.

Meine Liebe, meine Jahre Bis zur Bahre Sind ein Opfer beiner Lust; Himmel hast du ein Erbarmen, So beweis' es meiner Noth! Bloß in Amaranthis' Armen Wünsch' ich Leben oder Tod.

45

#### 23.

# (Auf bas Geburtofeft ber Jungfer Regina Dammin, ben 8. Muguft 1722.)

Schönen Kindern Lieder singen Ist das Amt der Poesie, Und vor sie die Laute zwingen Richts als angenehme Müh, Denn der Strahl von ihren Kerzen Zündet Glut und Geister an, Daß man bei galantem Scherzen Desto netter spielen kann.

5

Jest erweckt du meine Flöten, Du, o hoffnungsvolles Kind, Spötter sprechen, daß Poeten Rur galante Lügner sind. Diefen Satzu widerlegen, Braucht es nichts als dieses Blatt, Welches bloß der Wahrheit wegen Seine Schönheit von dir hat.

10

15

Bie an schlanken Ceberstämmen Zweig' und Gipfel munter stehn Und, die Kiesern zu verdämmen, Täglich stärk: und höher gehn, So erhebt dich in der Menge Bieler Schönen unsrer Zeit Die so wohl gestalte Länge Und der Glieder Artiakeit.

| Wie der Sonnen frühes Bligen,<br>Wenn der Ihau das Erdreich fühlt,<br>Auf den halb gebrochnen Spigen<br>Junger Rosenknöpfe spielt,                                                                                                       | 25   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Alfo spielt auf Stirn und Wangen<br>Eine blumenreiche Pracht,<br>Die schon manchem ein Verlangen<br>Wie den Aeltern Freude macht.                                                                                                        | 30   |
| In der Augen Farb' und Flammen<br>Spiegelt sich des Himmels Bild,<br>Milch und Blut fließt da zusammen,<br>Wo der Kuffe Nektar quillt.<br>Fessel an das Herz zu legen,                                                                   | 35   |
| Brauchst du nur ein einzig Glied,<br>Das durch artiges Bewegen<br>Uller Neigung an sich zieht.                                                                                                                                           | 40   |
| Bäume ziert so Laub als Blüte, Doch dieß ist nur halber Schein; Bon der innerlichen Güte Müssen Früchte Zeugen sein; Deines Leibes holde Gaben Lehren in des Alters Mai, Daß ein Geist, den wenig haben, Seiner Schönheit Schönheit sei. | 45   |
| Sitten, Mienen, Bort und Blide Zeigen Sanftmuth, Wit und Kunft; Drum verspricht dir auch das Glüde Den Bestand von seiner Gunst; Laß viel stolze Mädchen höhnen                                                                          | . 50 |
| Und aus blinder Mißgunst schmähn,<br>Dir verbleibt der Ruhm der Schönen,<br>Die auf guten Bandel febn.                                                                                                                                   | 55   |
| D welch gartliches Entzuden!<br>D welch fanfter Keuschheitszoll<br>Wird einmal den Mund erquiden,<br>Dem dein Erstling werden foll!                                                                                                      | 60   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |      |

D, was wird der Mutter Liebe Bor vergnügte Stunden sehn, Benn so manches Freiers Triebe Nach der liebsten Tochter slehn!

Dieser Tag, ber bich ber Erben

Alls ein Kleinod erst geschenkt,
Soll so lang' ein Festtag werden,
Alls er auf dein Wohlsein denkt.
Kummer, Unruh, Wolken, Regen,
Schrecken, Bahre, Blit und Racht -70
Schonen seiner deinetwegen,
Bis der letzte Morgen lacht.

Bachse nun an Glück und Jahren,
So wie an Gefälligkeit!
Gott und Himmel wird nicht sparen,
Bas dir Lob und Lust verleiht;
Der Genuß von biesem Lichte

65

80

### 24.

Sei dir noch so oft bestimmt, Als dir Unmuth im Gesichte Und im Herzen Tugend glimmt.

### (Muf bas Rudusbab in Böhmen.)

Die Tugend kam und sah die schöne Gegend an, Heier wo der Elbenstrom das Kucksuser netzet, Und wo, was Kunst und Wit und Lust erdenken kann, Un Schlössern, Fluth und Stein so Aug' als Ohr ergetzet. Sie nahm den süßen Schall des scharfen Jagdhorns ein, 5 Sie sah Dianen selbst in unsrer Gräfin scherzen, Ja, was noch mehr, sie sah in unsers Grafen Herzen Die Wahrheit und das Recht zwo holde Schwestern sein. Uch, sprach sie, ist der Welt die guldne Zeit entslogen? O nein! Sie hat sich nur ins Kuckusbad gezogen.

<sup>24. 7</sup> unfers Grafen, von Spord.

25.

(An ben herrn hans Chriftoph von Beuchelt, aus bem Rudusbab, ben 25. Auguft 1722.)

Betrogne Poesie, tomm, pad ben Plunder ein Und laß in Schlesien die Stümper glücklich sein! Berschmerze diesen Schimpf, dein Lorber wird in Sachsen, Der Himmel winkt dir zu, an Lust und Ansehn wachsen.

Ein Narr, ein Scaramouche, ein Hund, ein närrisch Bild 5 Geht beiner Laute vor, die doch am Pindus gilt; Sie hört sich noch dazu aus Unverstand verlachen, Wenn andre neben ihr Trompeterstückhen machen.

Komm, liebe Boesie, das Schwisen bringt zur Ruh, Drum trabt mein Pegasus den schönen Linden zu, 10 Borinnen mir zur Lust forthin nichts weiter fehlet, Als daß mich Phyllis drückt, und Beuchelts Absein qualet.

### 26.

(Abichiebsaria an einen fehr guten Freund, Herrn Rasper von Landeshut, im September 1722.)

Gehab dich wohl, du lieber Freund, Jest geh' ich halb verwaist von hinnen Und tröste die betrübten Sinnen Mit allem, was nur möglich scheint. Ich komme wohl sobald nicht wieder Und denke weiter in die Welt, Nachdem der Lohn vor meine Lieder Im Baterlande mager fällt.

Ich habe wahrlich hohe Zeit, Mein zeitlich Wohlsein fest zu gründen; 10 Wo werd' ich wohl den Ruhplat sinden? Wo ist der Herd vor mich bereit, Damit mein Fleiß nach so viel Sorgen Nicht stets von leerer Hossnung blüh, Und endlich auch ein heitrer Margen 15 Mein Glück aus Nacht und Schlummer zieh?

<sup>25. 5</sup> Caramouche, Ccaramuccio, Staramut, tomifche Figur ber italienifchen Buhne. — 12 Abfein, Abwefenheit.

| Es sei auch welcher Ort es will,<br>In Süden, Norden oder Westen!<br>Ich halt' ihn bennoch vor den besten<br>Und seize mich vergnügt und still;<br>Da wird der überstandne Jammer<br>Mein treues Herz noch oft erfreun,<br>Da soll mir die geringste Kammer<br>Des Epicurus Garten sein. | 20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Macht Phyllis Bunsch und Armen voll,<br>Und läßt mich Gott ber Welt noch nüßen,<br>So schwör' ich, daß kein Sturm noch Bligen<br>Mich innerlich mehr rühren soll;<br>Da will ich ihr und jedem leben,<br>Dem mein Bermögen dienen kann,                                                  | 25 |
| Da will ich Red' und Antwort geben,<br>Warum ich oft nicht recht gethan.  Der himmel sei mir nur noch holb, Nach so viel schlecht gerathnen Sprüngen                                                                                                                                     | 30 |
| Wird ja wohl einer gut gelingen.<br>Mein Herz verliebt sich nicht in Gold,<br>Mein Ohr verachtet große Titel,<br>Bermeid' ich Schulden und Betrug,<br>So hab' ich wahrlich Ehr' und Mittel                                                                                               | 35 |
| Und auf der Welt Verdienst genug.  Noch etwas kommt der Sehnsucht an, Euch einmal in der Näh zu haben, Euch Freunde, derer Herz und Gaben                                                                                                                                                | 40 |
| Den Musen so viel Guts gethan;<br>Bas wollt ich vor ein Danklied schreiben,<br>Wie sollt es mich einmal erfreun,<br>Mit dir viel Grillen zu vertreiben<br>Und in dem Alter froh zu sein!                                                                                                 | 45 |
| Mit bir, mein Rasper, bem ich mich<br>Bei bieser Trennung selber schenke.<br>Ist was versehn, verzeih' und benke:<br>Ein jeder Mensch verirret sich,                                                                                                                                     | 50 |

28

(Un ben Berrn Sans Chriftoph om ben 25. Runt

Betrogne Poesie, komm, pad ton Und laß in Schlesien die Stumm Berschmerze diesen Schinnsf, dein Der himmel winkt dir zu, an Lun

Ein Narr, ein Scaramouche, ein Geht deiner Laute vor, Die door Sie bört sich noch dazu aus Unser Benn andre neben ihr Trompeless

Komm, liebe Boefie, bas Schie Drum trabt mein Pogafus bei Borinnen mir zur Lust Fortbin Mis daß mich Phyllis brückt.

(Abidiebsaria an einen febr fullet

Gehab bich wohl,

Zept geb' ich balb

Und tröfte die bereit
Dit allem, was is
Ind temme wohl

Und dente

un läßt mich nicht, man ftößt mich gar d frindsich tiefer in Gefahr b sucht mein schönstes Leben Marter Preis zu geben.

So wird auch wohl mein Alter fein; 25 ab bin des Klagens müde und mag nichts mehr gen himmel schrein wie herr, nun laß im Friede! raft, Muth und Jugend find fast hin, aber ich nicht niebr fähig bin, 30 ausgerlesne Sachen Rie Gut und Ruhm zu machen.

35

40

Nimm also, liebstes Kind, bein Herz, ichweres Wort, zurücke Und tehre bich an keinen Schmerz, Bomit ichs wieder schide; Es ist zu ebel und zu treu, Mis daß es mein Gefährte sei Und wegen fremder Plage Zein eignes Heil verschlage.

Du kannst dir. durch dieß theure Pfand Bas Köstlichers erwerben, Mir mehrt es nur den Jammerstand Und läßt mich schwerer sterben;
Denn weil du mich so zärtlich liebst 45. Und alles vor mein Wohlsein giebst, So fühl' ich halbe Leiche Auch zweisach scharfe Streiche.

3ch schwur vor diesem: nur der Tod,
Sonst soll uns wohl nichts trennen,
Berzeih' es jeto meiner Noth,
Die kann ich dir nicht gönnen;
Ich liebe dich zu rein und scharf,
Als daß ich noch begehren darf,
Daß Lorchen auf der Erde

Durch mich zur Wittwen werde.

So brich nur Bild und Ring entzwei Und laß die Briefe lodern,
Ich gebe dich dem Ersten frei
Und habe nichts zu fodern;
Es füsse dich ein andrer Mann,
Der zwar nicht treuer füssen fann,
Jeboch mit größerm Glücke
Dein würdig Brautkleid schmücke.

Bergiß mich stets und schlag mein Bild Bon nun an aus dem Sinne, Mein lettes Bunschen ist erfüllt, Wosern ich dieß gewinne, Daß mit der Zeit noch jemand spricht: Wenn Philimen die Ketten bricht, So sinds nicht Falschheitstriebe, Er haßt sie nur aus Liebe.

### 28.

### (Leonorens Antwort.)

Ach, liebster Schaß, verdient mein Herz So hart versucht zu werden? Es leidet ja wohl anderwärts Borhin genug Beschwerden, Und dennoch fehlt ihm niemals Lust; Erlaub' ihm nur in deiner Brust Auf kurz genoßne Freuden Die Ehre, mit zu leiden.

Ich hab' es ja nur dir geschenkt, Nicht aber beinem Glücke, Du irrst dich, wo dein Argwohn denkt, Ich sluche dem Geschicke. Ich weine zwar, doch bloß um dich, Der Trost ist stark genug vor mich, Wenn Philimen erkennet, Wie rein die Flamme brennet.

<sup>28.</sup> Die lette unvollständige Strophe ift ausgelaffen worben.

Auch mir hat ja wohl die Natur Rein Solz vor Fleisch gegeben; Dein Umgang half mir auf die Spur, Der Beisbeit nachzustreben. 20 Du haltst mich schwächer, als ich bin. 3d fcbleiche zwar in Ginfalt bin, Doch weiß ich Luft und Blagen Schon mit Bernunft zu tragen. Ich bin auch gartlich, wie bu weißt. 25 3d gittre bei ben Schlägen; Befinnt fich aber nur mein Geift, 3ch leide beinetwegen, So bin ich tapfrer als ein Beib, Es fofte Guter, Rub' und Leib; 30 Ad will mich allen Fällen Bebergt entgegen ftellen. Rein andrer traut mir freilich zu, Du kannst und must es glauben, Richts foll mir meine Geelenruh 35 In deiner Liebe rauben. Bebent' es felbit, mas macht ein Ruß, Den oft die Unichuld leiden muß? 3d fanns gleichwohl nicht wagen. Dir einen zu vertragen. 40 Bleib, wo, wie lang und wer du willst, Nur lieb' und bleib mein eigen; So wenig bu auch jepo giltft, So ploklich tannst bu fteigen; 45 Befett, es fei bir nichts beschert, Ad, halt mich beines Elends werth: Ich will mit viel Bergnügen Bei bir in Sutten liegen. Der Beig besitt nicht, mas er hat, Uns läßt bie Armuth lachen, 50 Die Liebe weiß die Lagerstatt Auf Rasen weich zu machen;

<sup>40</sup> vertragen: einem anbern einen Ruß zu geben, ber bir gehört. Günther.

Mein Herz sucht manches zu verstehn, Da will ich erst zur Schule gehn Und unter beinen Lehren Riel frembe Wunder bören.

55

60

Da soll mir bein beredter Fleiß Mit untermengten Küssen Mit Sachen, die er meint und weiß, So Tisch als Traum versüßen; Da werd' ich viel, was längst geschehn, Mit lüstern Ohren wieder sehn Und auch wohl an den Sternen Des Schöpfers Allmacht lernen.

Geht hin, ihr Doden stolzer Welt, 65 Macht höhnische Gesichter, Erfreut euch unter Stand und Geld: Ich habe meinen Dichter. Er liebt wie ich, und ich wie er, Was macht mir mehr das Herze schwer? 70 Die Möglichkeit, das Leben Nach ihm erst aufzugeben.

### 29.

(Den Unwillen eines reblichen und getreuen Baters suchte burch biefe Borftellung bei bem Abschiebe aus seinem Baterlanbe zu befänftigen ein gehorsamer Sohn.)

Quid feci? Quid commerui aut peccavi, pater? Und wie lange foll ich noch, bich, mein Bater, selbst zu sprechen, Mit vergeblichem Bemühn Hoffnung, Glück und Kräfte schwächen?

Macht mein Schmerz bein Blut nicht rege, o so rühre dich dieß Blatt,

Das nunmehr bie lette Stärke kindlicher Empfindung hat! Fünsmal hab' ich schon versucht, nur dein Antlit zu gewinnen; 5 Fünsmal hast du mich verschmäht. D was sind dann dies vor Sinnen!

Denke nach, wie scharf es beiße! Denke boch, wie nab' es geh, Daß ein Sohn durch seinen Bater zwischen Furcht und Unruh steb! Hab' ich dich nicht überall treu gerühmt und froh gepriesen? Hat sich ein verstodter Sinn gegen beine Zucht gewiesen? 10 Hab' ich nicht mit Lust studieret, dich nur einmal zu erfreun Und mit wohl gerathnen Früchten beines Rummers Trost zu sein?

Such' ich auf der Erden mehr als ein stills und weises Leben? Wollt' ich nicht sogar mein Blut vor des Nächsten Wohlsein aeben?

Stedt mir Bosheit in ber Seele, brennt mir Rachgier in ber Bruft, 15

Ober hat mein freches Spotten an des Feindes Schaden Lust?

Ja, verführt die Heuchelei mein entschuldigtes Gewissen, Dich allhier um neue Gunst bloß aus Eigennutz zu kussen, O, so werden meine Glieder mit der Hiodsqual geplagt, Und mein Fuß mit Kains Schrecken in der Welt herum gejaat!

Abams Erbschuld nehm' ich aus; Mängel sind uns angeboren, Und ich habe tausendmal mich auch außer mir verloren. Schlüge Gott mit Blig und Keilen gleich auf solchen Fehlstritt zu.

D, wie wenig würden Greise, und wo blieben ich und bu? Daß du mich gezeugt, genährt, unterrichtet und geführet, 25 Ist ein Lorber, der dein Haupt auch noch auf der Bahre zieret; Ich erkenn' es in der Stille, obgleich ängstlich und betrübt, Weil mir weder Zeit noch Glücke Mittel zur Vergeltung giebt.

Benn der Morgenröthe Glanz an dem blauen himmel blickte, Und der frühe Gartenbau dir so Herz als Aug' entzückte, 30 Machte mir dein muntres Scherzen Federn und Papier beauem,

Und bein rüstiges Exempel Kiel und Bücher angenehm. O wie mancher Abendstern sah mich unter beinen Lehren! Damals lernt' ich als ein Kind Rom und Griechenland verehren.

Benn mein Ohr an beinem Munde mit erhitzter Sehnsucht hing, 35

Und ber Nachbrud beiber Sprachen luftig ins Gedachtniß ging.

Alles tonnt' ich nach und nach, so zu reben, spielend fassen, Was die Knaben sonst bewegt, daß sie Buch und Fedex hassen,

Beil ber Schulfuchs Luft und Liebe mit ber Ruthe nieber-

Und durch so viel tolle Regeln auf die strengste Folter legt. 40 Um nur hinter den Bestand meiner Neigung recht zu kommen, Hast du mir oft selbst das Buch als zur Strafe weggenommen.

Diese wohlgemeinte Klugheit mehrte sonderlich in mir (Kinder thun verbotne Sachen) Fleiß und Eifer und Begier. Laß doch nun nicht erst den Neid dich in mir so arg verlachen, 45 Laß dir doch nicht so viel Müh durch sein Maul zu Schanden machen!

Trau boch beinem Fleisch und Blute, gönne mir Geduld und Ohr:

Bin ich ja mit Recht verklaget, warum läßt man mich nicht vor?

Was ich dann und wann versehn, ist die hise junger Jahre; Denn wo wird wohl einer alt, der nicht oft den Fall ersahre. 50 O, warum bestraft die Länge meine Menschlichkeit so scharf? Welcher Richter ist so grausam, daß man gar nicht bitten darf?

Muß man doch wohl oft aus Noth wider Willen was be-

Bas wir ohne starten Zwang oftmals unterwegens ließen. Schwachheit lauft gar gern mit unter, und der Mangel nebst der Schmach, 55

Die man unverdient erduldet, zieht viel schlimme Folgen nach.

Begrung, Buße, Fleiß und Ernst weiß viel Scharten ausguwegen,

Die mich bei den Redlichen ohne Grund in Argwohn feten. Läßt man doch verdorrten Bäumen zum Erholen etwas Reit:

Gilt ein Mensch nicht mehr als Bäume, noch ein Kind als frember Neid?

Und was sind es benn auch nun vor so grob' und schwere Sunden,

Die so mühsam und so spät Ablaß und Errettung finden? Sagt, was sind sie? Meistens Lügen, junge Thorheit, viel Berbacht

Und, mit einem Worte, Müden, die man zu Kamelen macht. Sieht man etwan darum schel, daß mein ausgeräumt Gemüthe 65 Andern wie sich selbst getraut und nach angeborner Güte Sich jum öftern bloß gegeben? Freunde! schaut, es ift ge-

Diefes Laster, (ists ein Laster?) sollt ihr nicht mehr von mir sebn.

Die so groß und altklug thun, und viel von Erfahrung sprechen, Wollen durch den Boltergeist meinen Sinn zur Unzeit brechen; 70 Aber allzuscharf macht schartig, und Affecten bei der Zucht Reizen seurige Gemüther und erhalten schlechte Frucht. Einmal ist und bleibt mein Zweck, bloß der Wahrheit nach

sinmal ift und bleibt mein zweat, blog ber wahrheit nach

Und, so viel nur an mir ist, als ein nüglich Glied zu leben. Drum verehrt mein Geist die Lehrer, die in unsern Tagen blühn

Und das Licht der rechten Beisheit endlich aus dem Nebel

Daß mich haß und Pöbel schilt, als vertieft' ich mich in Grillen, Die den Beutel und den Kopf mit gelehrtem Winde füllen, Das verzeib' ich seiner Einfalt, die im Aberglauben steckt Und die Wissenschaft verachtet, weil sie ihren Kern nicht schmeckt.

Daß Berleumder böser Art auch mein Christenthum vernichten, Mag der Herr, der alles sieht, doch nur mit Erbarmung, richten!

Mich befestigt bei den Stürmen die gewisse Zuversicht, Daß die Liebe des Erlösers ganz was anders von mir spricht. Dieß gesteh' ich ohne Furcht, daß ich manch verwirrt Geschwäße, 85 Das in Glaubenssachen schwärmt, vor geringe Possen schäße; Ich gesteh' auch, daß michs ärgert, wenn Alazon schreit und kracht,

Und fein Jahrgang oft mehr Reper als bekehrte Sunder macht. Bar' es mir nicht felbst geschehn, wollt' ich hier kein Bort perlieren:

Aber, da er mich verdammt, hab' ich Recht, es anzuführen, 90 Weil er aus dem Leichenreime, der von Gottes Liebe singt, Cine Gift der Bietistep, und, ich weiß nicht was, erzwingt. Und wie so? Man höre nur, wie genau sein Borwurf schließe: Weil ich damals mich erklärt, daß den Tod nichts mehr versüße

<sup>29. 87</sup> Alagon, ber Markifdreier, Aufschneiber. — 88 Jahrgang, bie Arbeit eines Jahres. — 92 Gift, auch als Femininum. — erzwingen, burch gezwungene Deutung herausbringen.

Ma his Riche nor ben Reiland die bas lette Schrocken

| jamächt, 9:                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soll ich bieß geleugnet haben: Nur der Glaube macht gerecht.                                                           |
| Sagt mir, wo bie Folge steckt? Nirgends als im blinden<br>Dünkel;                                                      |
| Ist das nicht ein schöner Schluß von dem Prügel auf den<br>Winkel!                                                     |
| Wenn ich ohngefähr nun fpräche: Unfer Nachbar baut ein Haus,                                                           |
| Schlöß' ich benn barum ben Meister und ben Werkgesellen auß? 100                                                       |
| Etwas muß ich boch noch hier bei Gelegenheit erwägen:                                                                  |
| Mancher meint, ich follte mich auf die Brottunft besser legen                                                          |
| Und beredet dich, mein Bater, viel Berachtung sei daher,<br>Beil ich nicht mit rechtem Eiser Meditrinen dienstbar war. |
| Glaube, da du mich so früh zu der edlen Kunst erzogen, 10:                                                             |
| Da ich auch nicht ohne Frucht beine Warnung eingesogen,                                                                |
| Da ich fie von dir schon tenne, da ich ihren Borzug weiß,                                                              |
| Geb' ich ihr vor andern Künsten Neigung, Herze, Kranz<br>und Preis.                                                    |
| So viel überseh' ich auch, daß wir, etwas recht zu wissen<br>Und von Grund aus zu verstehn, keine Sprünge machen       |
| muffen; 110                                                                                                            |
| Las mich also kurzlich merken, was des Arztes Pflichten sein,                                                          |
| Denn der Umfang seines Amtes schließt fürwahr nicht wenig ein.                                                         |
| Mit dem Doctor kaum zwei Jahr flüchtig burch den Sennert                                                               |
| laufen,                                                                                                                |
| hunde würgen, Feuer sehn, Pillen drechseln, Arauter raufen,                                                            |
| Auf Gerathewohl verschreiben, andre neben sich verschmähn 11                                                           |
| Und sich bei dem Sterbebette in der Staatsperruque blahn,                                                              |
| Ift so thöricht als gemein, thut auch selten große Wunder.<br>Bücher, Tiegel, Glas und Ring sind zusammen nichts als   |
| Blunder,                                                                                                               |
| Wenn man die Gesundheitsregeln nicht vorher in Kopf gebracht,                                                          |
| Roch auch durch vernünftig Schließen die Erfahrung brauch:                                                             |
| bar macht. 120                                                                                                         |
|                                                                                                                        |

<sup>113</sup> Daniel Sennert, Brofeffor ber Mebicin ju Bittenberg, geft. 1637, Berfaffer gabireicher Lehrblicher.

Will man nun den Stumpern gleich nicht an jeder Klippe fdeitern.

So bemub' man fich querft, Sinnen und Berftant qu lautern; Man erforiche die Gefete, Die ber Bauberr iconer Welt Chmals zwischen Geist und Korper emiglich und fest gestellt. Dief erforbert etmas mehr, als in alten Schwarten mublen 125 Und mit Anochen. Stein und Rraut, ober beibem Erze fpielen. Ber die Wiffenschaft ber Groke und ber Krafte nicht verftebt. Rann ben Leib unmöglich tennen, ber wie Wafferubren gebt. Bas por Kluabeit, mas por Mub flieket nicht aus biefen

Gründen.

Ch wir jedes Rorpers Art, ben wir vor uns haben, finden, 130 Eh man Neigung und Gewohnheit, Krankheit, Sit und Ursach trifft!

Unzeit, Efel, Ort und Menge macht auch Mithribat zu Wift.

In wie weit ich nun gebacht, biefer Boridrift nach zu leben, Davon mag bie Beit einmal ein gerechtes Urtheil geben. Bin ich nun bei mir versichert, baß ich nach Bernunft gethan. 135

Bor' ich andrer ftolges Bellen mit gelagner Demuth an. Bas die Boefie betrifft, muß ich frei beraus bekennen: 3d empfand icon als ein Rind ihren Trieb im Bergen brennen. Da mich nun die blinde Reigung ihr icon bamals zugeführt, Schent' ich ibr auch noch bie Liebe, Die anjest Bernunft reaiert.

Will man fie nur obenbin nach gemeiner Art betrachten, Bat man freilich ben Barnag por ein Grillenneft zu achten. Sochzeitreime, Todtenflüche und ein buntes Quoblibet, Nebst erfrornen Bublerflammen beißen zwar galant und nett, Doch ein folder Reimenspruch , ben bie Ramen erft verbramen, 145 Den auch Rlingsor, Frauenlob und hans Sachsens Runft beschämen.

Schickt fich wohl babin am besten, wo man Schops und Rovent identt. Ober auf ben Musentrodel, wo Theranders Leier bentt.

<sup>146</sup> Rlingsor, Frauenlob, als Meifterfänger aufgeführt in Spangenberg's Bud pon ber Dufica, bas Gunther mohl aus E. Sannemann's Anmertuns gen ju Dpig' Brofobie tannte. - 147 Schops, Art Bier. - 148 Theranber; es ift wohl Job. Sommer, ber Berfaffer von Schaufpielen und Erzählungen gemeint. - benft, bangt.

| Dichter, find sie, was sie sind, muffen teuerreiche Gaben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bip, Berstand, Gelehrsamkeit, Tugend und Erfahrung haben 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Und die Menichen, berer Augen die entblogte Bahrheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fliebn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durch die Weisheit in den Bilbern nur mit Lust zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Guten ziehn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bas homer und Maro schreibt, was auch Fenelon gefungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ift ein Mufter, beffen Wert bie Berganglichkeit bezwungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dieß verfteht tein Phobus-Peitscher, der nur an den Scha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| len klaubt 15:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Und ber Schönheit burch Erklaren allen Geift und Rach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| druck ver Subnigen burch Struck anen Geift und Rach: bruck raubt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doch bamit vorjett genug! Du, mein Bater, magft nun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| scharft school in the school i |
| Db und mas und auch wie viel meinen Mufen auszuseten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scheint bir auch die Art und Beife meines Lebens mun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| berlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ach, dem ift bald abgeholfen; und womit? Berfohne bich! 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dente, was der Unmuth thu, wenn und Freund' und Feinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| franten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wenn fie uns ben nahen Weg zu der Gonner Berg verschränken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wenn man trant und in der Fremde bei Verfolgung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verdruß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wegen andrer Groll und Zwietracht alles Unrecht leiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| muß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wenn uns innerliche Reu, außerlicher Mangel branget, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wenn fich Unverwandter haß unter unfre Feinde menget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wenn ber Schmerz getreuer Aeltern in ber Guter Afche fist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wenn ein Bruder vom Gemuthe ohne Schuld fein Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| verspritt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Benn die Buße nichts erhalt, wenn die besten Stugen weichen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wenn ein unverhoffter Freund nach viel feltnen Gnabenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unfer Glud im Lieben grundet, und gleichwohl bes Baters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geift 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uns aus Gifer babin bringt, daß man untreu scheint und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| beißt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Da verliert sich die Geduld, da vergißt man sich und alles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Läßt es durch einander gehn, strauchelt oft aus Furcht des Falles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Man getraut fich nichts zu wagen, man verfällt von Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gu Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Und gewöhnt fich gang gelaffen ju ber nieberträchtigkeit. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dana dan land Annel Danullan On and animage medicine. Tio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

D wie oft hat Reisch und Blut burch ein ungebulbig Schmollen. Beil tein Retter tommen will, ber Bergweiflung rufen wollen! Doch ein Strahl vom bobern Lichte und Die fampfende Rernunft Stärften mich im größten Wetter mit bes Troftes Dieberfunft. Strafe nehm' ich willig an; man erinnre nur bescheiben 180 Und fo redlich als gebeim. Diek Bolt tann ich nur nicht leiben. Das uns faft auf alle Mienen eine Sittenpredigt balt Und alsbann am äraften bentet, wenn es fich am frommften ftellt. Rene find es, Die ba ftrade Donner, Blit und boll' erweden, Die fo ein verirrtes Schaf mit bem gröbften Reile fcbreden; 185 Jene find es, bie ben Mabchen, bie nur einen Blid verfebn, Alle Soluffel zu bem Simmel ohne ben Beruf verbrebn: Sene find es, die fich felbft vor gerecht und beilig halten, Mit Berachtung andrer ftebn, Die befledten Sande falten, Dit ben Häglichsten Geberben aller Augen an fich ziehn, 190 Mit Bebeten Bucher treiben und nur Schein, nicht Sunbe fliebn. Sott, bu tennft und zeichneft fie, untersucheft Berg und Werte: Stummer Sochmuth. Geis und Neid ift ber gangen Andacht Stärfe: Rommt es ju ber Rachftenliebe, jum Bergeffen, jum Berzeibn , Ober foll man Schmache tragen, wird tein Christ gu Baufe fein. Born , Buft , Bag und Gigenfinn foll aus feiner Bucht erfcheinen . Und die Ruthe, fo ba folagt, muß ber Kinder Bestes meinen: Bo bingegen Straf' und Scharfe bas Berbrechen übersteigt. Wird das edelste Gemuthe mehr gebrochen als gebeugt. Wilber Frevel ift es werth, daß ihn Draht und Geißel ichmache. 200 Und die Bosbeit braucht Gewalt, bag man ihr ben Starrtopf breche: Aber Arrthum, Sall und Schwachheit, fällt ein Menich auch noch so oft, Forbert billig nichts als Liebe, Die auch ftets bas Befte hofft.

Sucht' ich mich auch noch so wohl unter Leuten aufzuführen, Muß ich bennoch überall Glauben, Muh' und Freund verlieren. 205

| Wenn man hört, daß selbst der Bater, den ein gut Ge-<br>rüchte schmückt,                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mich, sein Kind, nicht hören wolle. Sieh, mein Bater, was<br>mich brückt!                                                                                                                                                                                            |
| Dadurch fällt mein zeitlich Wohl und bas heil bes ganzen Lebens:                                                                                                                                                                                                     |
| Alles, was ich bent' und thu, wird burch beinen Zorn vergebens.                                                                                                                                                                                                      |
| Sage mir, wem foll mein Herze auf ber Welt wohl weiter traun? 210                                                                                                                                                                                                    |
| Bin ich meiner Aeltern Greuel, muß auch Fremden vor<br>mir graun.                                                                                                                                                                                                    |
| Stünd' es mir auch zehnmal frei, einen Bater zu erwählen, Burd' ich dich doch in der That alle zehnmal nicht verfehlen;<br>Burdest du mir auch im Kittel vom Berhängniß vorgestellt,<br>Käm' ich doch aus deinen Lenden mit Bergnügung auf die<br>Welt. 215          |
| Daraus stelle bir nun vor, welche Nacht mich nächtlich presse,<br>Benn ich beinen harten Sinn und bes Kummers Ungst ermesse,<br>Der dir jeto meinetwegen Herz und Mark und Bein zerfrißt,<br>Beil mein Bild mit falschen Farben dir so schlimm ge-<br>schildert ist. |
| Wenn du ja nicht anders willst, will ich mich gern schuldig nennen: 220                                                                                                                                                                                              |
| Dir zu Liebe will ich mehr, als ich felber weiß, bekennen.<br>Aber gehe doch zurücke, und erinnre dich der Zeit,<br>Da ich als ein Kind voll Hoffnung dein und vieler Aug'<br>erfreut.                                                                               |
| Mein Gehorsam, wie du weißt, hat dir zwanzig Jahr gefallen;<br>Bas ich dann und wann verbrach, das geschieht von mir<br>und allen: 225                                                                                                                               |
| Furcht, Gesellschaft, Uebereilung und des gr <b>ünen Alter</b> s<br>Glut                                                                                                                                                                                             |
| Machen, daß man unterweilen wider besser Wissen thut.<br>Bin ich doch gestraft genug, daß der Zorn von höhern<br>Schlüssen                                                                                                                                           |
| Unter so viel Ungemach meiner Jugend Blüt' entriffen,<br>Daß mir so viel Gram und Wachen Kraft und Leben<br>abgekurzt, 230                                                                                                                                           |
| Und ber Lastrer bittres Schaumen jeden Biffen Brot ver-<br>wurzt.                                                                                                                                                                                                    |

Stieß mir oft ein Glude vor, konnt' ich foldes boch nicht faffen,

Beil die Roth kaum einen Tag mein Gemüthe freigekaffen, Und der äußerliche Mangel, den ein schlechtes Kleid bewies, Bei der Mode Wind zu machen, mich beschämt entweichen bieß.

Bas ich in das sechste Jahr überstanden und gelitten, Bie ich oft mit Wind und Schnee, Hunger, Sitz und Frost gestritten,

Das wird der am besten wissen, dessen reiche Baterhand Mir noch immer einen Segen unvermuthet zugewandt. Alles Schadens ungeacht't, den dadurch mein Leib bekommen, 240 Hab' ich, ohne Ruhm gesagt, an Ersahrung zugenommen. So viel Kreuze, so viel Schulen, die mich wahrlich mehr gelebrt,

Als man im Pedantenstaube von den Maulgelehrten hört. Darum dank' ich vor den haß, den mir Freund und Feind erzeiget;

Denn er hat den Muth gestählt, und der Jugend Stolg gebeuget. 24!

Doch ihr Bäter, du im himmel und auch du in dieser Welt, Schont doch endlich, weil mein Alter noch in etwas Kraft bebält!

Jeho bet' ich Tag vor Tag bei so überhäufter Plage: Rimm mich boch, mein Gott, nicht weg in der Halfte meiner Tage!

Fuhre mich burch Kreug gur Weisheit; gieb mir aber auch babei. 250

Daß ich klug, getreu, geduldig und ber Belt noch nutlich fei. Belchen meine Stachelschrift ohne Grund zu nah getreten, Denen sei es bffentlich und von herzen abgebeten;

Scherz und Feuer und Erempel bringen oft ben freien Riel Durch ben Shrgeiz, zu gefallen, auf ein tuhnes Dichterspiel. 255 Andre, die mir hier und dar nur vom Hörensagen fluchen, Werden so vernünftig sein und es besser untersuchen,

Ch fie einen Mensch verdammen, welcher das, was er begehrt, Nämlich Mitleid, Bunsch und Liebe, jedem, der sie braucht, aewährt:

Ihr hingegen, die ihr euch in verborgnen Lastern wälzet, 260 Ruhm in fremder Schande sucht und aus Unrecht Silber schmelzet,

Die ihr Arglift, Beis und Keindschaft so abideulich ichon perstect Und die Angeln eurer Bosheit ftets mit Blumen überbedt. Moat die Unart eurer Bruft noch fo fein und fünftlich schmuden Und mich, der ich liegen muß, noch so klug und finnreich brüden. 265 Nur, bamit nicht eure Schanbe, fam' ich etwan in bie Sob. Mus ben mir bekannten Binkeln einmal auf ben Goauplat geb. Thut es! Aber wift zugleich, daß die Billigfeit ber Rache, Die fich niemals spotten läßt, schon die Striegel schärfer mache. Die euch einmal zum Gelächter den verlarvten Ropf zerreißt. 270 Db mich gleich die Zeit noch warten und die Klugbeit ichweigen beift. Trott nur auf mein Ungemach, seid ihr boch noch nicht binüber! Hat euch aleich bem Ansehn nach Stern und Glude fast noch lieber Als ben samischen Tyrannen, ber ben Ring umsonst ver= fdmiß. So verfebt euch boch noch endlich feines Babes gang gewiß! 275 Du, bescheidnes Baterberg, zwinge bich, noch bieß zu boren: Nicht, weil du mein Bater bift, nein, der Wahrheit bloß zu Thu' ich hier ein frei Bekenntniß, daß bas Kleinob beiner Treu Und ber langft erkannten Liebe auf ber Welt mein Glude fei. Ja. ich fete bieß noch ju: Bust' ich bir burch bolbes Schmeicheln 280 Much bas reichste Batertheil bier im Leben abzuhencheln, Bare beine garte Regung gegen mich auch noch fo groß, Gabft bu fie mir gum Berfcwenben in gemungter Menge bloß, Bar' es alles boch ju fchwach, meinen Mund bahin ju bringen, Dir ein unverdientes Lob eigennütig abzufingen. Bie ich mich und andre ftrafe, alfo ftach' ich bir ben Schwar, Wenn bein Berg, wie manches Baters, voller Tud' und Bosbeit war'. Aber fo getrau' ich mir, ohne Selbstbetrug ju glauben, Daß, wofern mir Zeit und Runft auf bem Bindus Blat erlauben.

Einst die Wahrheit deines Ruhmes (mach' ihn durch Berssöhnung voll!) 290

Unter allen meinen Liebern noch am schönften klingen soll. Sonder Hochmuth sag' ich noch: Was ich ja noch auf ber Erbe

Un Berbienst, Gefährlichkeit und am Glud erhalten werbe, Das verbant' ich beinem Segen und ber Sorgfalt im Erziehn.

Die mir zu bergleichen Früchten vollen Samen bargeliehn. 295 Deiner Aeltern Dürftigkeit lehrte dich beizeiten barben: Bas sie ehrlich, obgleich schwer und mit Sparsamkeit erwarben, Warf dir bei so viel Geschwistern wenig zum Studieren ab, Dem gleichwohl bein Wohlverhalten nicht geringes Bachstum gab.

Bas vor Kummer hatte nicht, bich, mein Bater, stets gebunden, 300

Bis du unverhofft den Sit in der armen Stadt gefunden, Die dich nun bei dreißig Jahren in der Stille mäßig nährt Und dir bei so schweren Zeiten, was du nöthig brauchst, beschert.

Hätten Chrsucht, Geiz und List die Begierden eingenommen, Bor wie vielen wärest du da und dort ans Brett gekommen! 305 Hättest du mit krummen Känken nach des Nachbars Gut aeschnappt.

Hättest du wohl auch, wie mancher, Naboths Beinberg leicht ertappt.

Deine Kunst thut in der Still' mit Geringem größre Curen, Als ein Prahler öffentlich, der mit theuren Goldtincturen Und berühmten Bolychresten Gruft und Beutel täglich füllt 310 Und bei denen, die bald glauben, mehr als Paracelsus gilt. Aber ach, was hast du viel von der Ehrlichseit im Heisen? Pssiegt man sonst zur Perlenmilch ganze Schnuren mitzutheisen, Bringen deine schwarzen Tropsen, ob sie noch so krästig sind, Dir wie andern gelbe Raben? Nein! Was sehlt? Du machst

nicht Wind.

315

Mache Wind und schwöre brauf; schneide, weil das Fieber währet;

Gieb ben Babemuttern Recht, trofte, bis bie Geel' entfahret:

<sup>293</sup> Gefahrlichteit, Fügung bes Schidfale. - 310 Bolochreft, Unis verfalmittel.

Roche fremde Tränk' und Säfte, kostets auch die lette Ruh, Röchelt schon der Tod im Munde, set ihm nur mit Julep zu. Säume, daß sich die Gesahr nur so spät als möglich lege; 320 Ist sie aber noch nicht da, gut, so bringe sie zuwege; Schreib den Bezoar von Ciern vor ein Bunderpulver an Und versprich der jungen Frauen ehstens einen bessern Mann. Diese goldne Practica baut auch Pfuschern Haus und Wagen,

Und versprich der jungen Frauen ehstens einen bessern Mann. Diese goldne Practica baut auch Pfuschern Haus und Wagen, Diese macht, daß Jung und Alt nach dem großen Doctor fragen,

Welcher in dem naffen Zeichen Lung' und Leber schwimmen fiebt,

Und mit seinem Bracatabra Würmer aus ben Rieren zieht. Rein, dein allzu ehrlich Herz flucht auf solche Klugheitsstreiche Und begehrt nur, daß sein Brot ohne Schulden täglich reiche. Haft du doch wohl eh den Armen, die dein Fleiß umsonst gebeilt.

Richt mit Pharisarbanden Brot und Wasser mitgetheilt. Friede, Demuth, Rüchternheit sind dir angeborne Gaben; Wenn der Magen und der Soff manchen in die Federn graben, Stehst du schon bei beinen Bäumen mit gesund: und starter Lust.

Bis du dann die Patienten auch noch früh besuchen must. 335 Und da sinkt dein wüster Kopf niemals bei dem Krankenbette, Wie ich weiß, daß Calidor noch dis heut zu laufen hätte, Wenn er nicht mit trunknen Händen vor den Puls, das Kinn berührt.

Noch des Apothekers Unschuld mit berauschter Schrift verführt.

Dein Verstand, dein Christenthum und dein unverletzt Gewissen 340 Werben dich zwar ohne mich in dem Jammer trösten mussen; Dennoch tann dir mein Erinnern auch wohl etwas Trost verleibn:

Fällt doch oft den größten Weisen in der Angst nicht alles ein.

Da du stets und überall recht geglaubt und wohl gehandelt Und, so viel ein Mensch vermag, dem Gesetze nachgewandelt, 345 Kann der Borwitz nicht begreifen, welcher Grund des Höchsten Macht.

Der boch ftets bie Seinen fouget, wider bich in Born gebracht.

<sup>327</sup> Bracatabra, wie Abracababra, Zauberformel.

| 223                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bor so viel getreuen Fleiß, den du allzeit angewendet,<br>Da du oft den besten Schlaf auf so vieler Ruh verschwendet,<br>Ist dein Bortheil ziemlich mager und der Arbeit felten<br>gleich. 35                                                        | ^ |
| Unterdessen schien ber Schickung bieß dein Armuth noch                                                                                                                                                                                               | U |
| Den durch ein und dreißig Jahr schlecht genug erworbnen Segen                                                                                                                                                                                        |   |
| Mußte kaum ein halber Tag plöglich in die Afche legen,<br>Da doch wohl kein Scherf mit Unrecht Kalk und Stein<br>zusammenhielt,                                                                                                                      |   |
| Belche die geschwinde Flamme fast bis auf den Grund<br>durchwühlt. 35                                                                                                                                                                                | 5 |
| Hebe bein betrübtes Haupt und ermuntre das Gesichte<br>Und vertiefe dich nur nicht in die heimlichen Gerichte,<br>Die der Rath der heil'gen Wächter täglich zu bewundern giebt,<br>Sondern laß es dir gefallen, weil Gott auch in Schlägen<br>liebt. |   |
| Das Berhängniß ist ja nichts als der Schluß vom höchsten Besen, 36                                                                                                                                                                                   | 0 |
| Der die Fälle wirklich macht, die die Beisheit schon erlesen,<br>Als sie unter allen Dingen durch den ewigen Berstand<br>Diesen Weltbau, den wir schauen, überhaupt, vor gut<br>befand.                                                              | O |
| Freilich sah Gott auch vorher, was für Schmerzen, Last und Burben,                                                                                                                                                                                   |   |
| Elend, Sunben, Bunfc und Flehn in die Reiche kommen wurden, 36                                                                                                                                                                                       | 5 |
| Freilich fah er dieses alles, und erwog sogleich babei,<br>Daß der Mangel in den Theilen zu dem Ganzen nöthig sei;                                                                                                                                   | • |
| Und so hat er auch bein Kreuz vorgesehn und zugelaffen<br>Nach ber weisen Gütigkeit, die gewiß nicht alle fassen.<br>Durch dergleichen scharfe Proben, die er nur den Frommen                                                                        | • |
| gönnt, 370<br>Macht er daß die Liebesflamme nach dem Himmel stärker<br>brennt.                                                                                                                                                                       | U |
| Laß die Spötter immerhin deine Gottesfurcht verlachen,<br>Laß fie sich vollauf erfreun und in Sodom lustig machen:<br>Die Gefahr verfolgt ihr Schwelgen, Fall und Tod sind ihr                                                                       |   |
| Gewinn,                                                                                                                                                                                                                                              | 5 |

| Naht fich boch bas Ende icon, und bieß nehmen fie mit Schreden.                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gott! Bas wird bein großer Tag bort vor Unterscheib ent-<br>beden?                                                         |
| Gott! Was wird bei solchen Thoren, die so blind in Ab-                                                                     |
| grund gehn,<br>Bor Berwundrung, Ungst und Zagen und verlorne Reu'<br>entstehn!                                             |
| Des Gerechten Freudigkeit, ben fie bier fo graufam plagen, 380 Wird ihr hohnisch Angesicht wie ber Blip zur Erbe schlagen, |
| Und die Seligkeit der Frommen nebst der Klarheit um ihr<br>Haupt                                                           |
| Wird den Narren endlich zeigen, was sie nimmermehr<br>geglaubt.                                                            |
| Freue dich der Herrlichkeit, die den auserwählten Seelen                                                                   |
| Glang und Unschuld wieder giebt, wenn fie in ben Marter:                                                                   |
| höhlen 385                                                                                                                 |
| Die Gebuld genug bewiesen und mit viel Gebet und Flehn<br>hier aus Babels Sclavenhause dort nach Salem hingesehn.          |
| Dorthin, treues Baterherz, fpart mein unverfälscht Gemuthe                                                                 |
| Das verbiente Wiedergelb vor die Treue, vor die Gute,<br>Bor Ermahnung, Rath und Strafe, vor Geduld, vor                   |
| manche Nacht, 390                                                                                                          |
| Die ich auch der liebsten Mutter in der Kindheit lang gemacht.                                                             |
| Ach, mit was vor Bartlichkeit, Chrfurcht, Jauchzen und Ber- langen                                                         |
| Will ich bort euch beiderseits vor bes Lammes Stuhl em-<br>pfangen,                                                        |
| Und im Chore vieler Tausend, die in weißen Kleidern ftehn,                                                                 |
| Als der Erstling eurer Liebe Gottes Lob an euch erhöhn! 395                                                                |
| Rummre dich nun weiter nicht, wenn mich haß und Reid verfcmarzen,                                                          |
| Mein Gemuthe bleibet ftart und behalt bie Rub' im Bergen,                                                                  |
| Weil es auf die Wissenschaften mehr als Stand und Reich's thum balt.                                                       |
| Und ihm nichts als Gott und Bahrheit und bes Rächsten                                                                      |
| Wohl gefällt.                                                                                                              |
| Bater! Wilt du noch an mir beines Alters Stab gerbrechen? 400                                                              |
| Bater! Ach bedent' es doch! Ach, was wird bie Langmuth fprechen!                                                           |

Bater! Denkt benn beine Liebe gar an keine Bieberkehr? Ach, ich bitte beinetwegen, mach' uns nicht bas Sterben schwer!

Laß den demuthsvollen Auß die Versöhnung wieder bringen; Denn darauf, ich weiß gewiß, wird mir alles wohl gelingen. 405 Ich verspreche dir die Freude, die der Aeltern Kreuz versüßt, Wenn das Wachsthum guter Kinder ihres Nachruhms Sviegel ist.

Deinen Segen, bein Gebet schät, ich über große Güter; Dieser Beifall, dieser Ruhm, den die ehrlichsten Gemüther Deiner Frömmigkeit ertheilen, ist ein Borzug, der dich ehrt 410 Und auch mir, als beinem Sohne, durch das Erbgangsrecht gebort.

Es ift niemals mein Gebrauch, große Dinge zu begehren, Roch bes himmels milbes Ohr mit viel Bunschen zu beichweren;

Beiß doch dieser felbst am besten, was die Nothburft haben will: Giebt er mir bein Herz bald wieder, schweig' ich gern zu

Giebt er mir dein Herz bald wieder, schweig' ich gern zu allem still. 415

## 30.

#### (Un fein Baterlanb.)

So lebe wohl mit allen Spöttern, Du ehmals werthes Baterland! Du tropest bei so nahen Wettern, Ich wünsche dir nur auch Bestand. Was hat dir wohl mein Geist zu danken? Berfolgung, Schande, Neid und Zanken Und Freunde, die kein Flehn gewinnt. Ja müst' ich heute bei den Drachen Gefährliche Gesellschaft machen, Sie wären gütiger gesinnt.

10

5

Ich komme durch bein scheinbar Lügen Um Gönner, Glauben, Ehr' und Freund, Mein Seufzen kann dich nicht vergnügen, So lang es auch erbärmlich weint.

<sup>30. 11</sup> fceinbar, bas ben Anfcein ber Bahrheit hat. Gunther.

| Ha! Unbarmherzige Leäne,<br>Belohnst du so den Fleiß der Söhne?<br>Ist dieses die Erkenntlichkeit<br>Bor so viel Wachen und Studieren,<br>Nur dich mit Ruhm und Ruß zu zieren?                                                                                                                                                                                    | 15       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D falsche Welt, o grobe Zeit!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20       |
| Gefest, ich hatte mich vergangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Wo läßt die Mutter fo ein Rind,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Das endlich mit bethränten Wangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Die rechte Strafe wieder find't?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Es fei bein Jrrthum ober Tude,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25       |
| Snug, baß bein Born mein funftig Glude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Durch folden Grund ju Schanden macht;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Du schmähft mich nicht allein im Staube,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Du haft auch gar von meinem Raube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Den Frevlern Borschub zugebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30       |
| Bohlan! So reize selbst die Waffen, Die Wahrheit und Berdruß regiert; Ber sind die meisten deiner Pfaffen, Bon welchen all mein Unglüd rührt? Ber sind sie? Lästrer, saule Bäuche, Tartuffen, Zänker, bose Schläuche Und Schwäßer, so die Wahrheit sliehn, Beruf und Gott im Beutel tragen, Sich täglich um die Kappe schlagen, Und Weib und Pobel an sich ziehn. | 35<br>40 |
| Du hegst Betrug und Aberglauben,<br>Den aller Beisen Freiheit haßt:<br>Der Rabe jauchzt, man würgt die Tauben,<br>Der Reiche spott't der Armen Last.<br>Bas thun die unbeschnittnen Juden?<br>Sie brüsten sich in theuren Buden<br>Und schielen höhnisch in die Quer,<br>Als wenn, Gott geb, ein Bursch ihr Diener,<br>Der Mauerpfesser aber grüner               | 45       |
| MIS unfor Mufantonhan mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E 0      |

Die Klügsten sitzen an dem Zolle, Berrechnen Leben und Bernunft:
Bas tost' das Heu? Was gilt die Bolle?
So spricht man in Zusammenkunft.
Bas sag' ich von dem Frauenzimmer?
Ihr Schönsein ist nur Farbenschimmer,
Sie heißen keusch, sie sind nur dumm,
Und die noch etwas Grüße führen,
Die kehren stets vor fremden Thüren
Und nehmen alles blind herum.

55

60

Dieß seh' ich vor gewisse Zeichen Bom Greuel der Berwüstung an; Wo Kunst und Weisheit einmal weichen, Da ists um Aller heil gethan. Ja, steckten nur nicht hin und wieder Noch wenig treu' und kluge Brüder, So spräch' ich: Land, du bist nicht werth, Daß so ein Karl dein Glück erhebet, Und daß du einen Kopf erlebet, Der dich durch unstre Kunst verklärt.

65

70

Ich fürcht', ich fürcht', es bligt von Westen,
Und Rorden droht schon über dich;
Du pflügst vielleicht nur fremden Gästen,
Ich wünsch' es nicht. Gebent' an mich!
Du magst mich jagen und verdammen,
Ich steh, wie Bias bei den Flammen,
Und geh, wohin die Schickung ruft.
Hiegt dein Staub von meinen Füßen,
Ich mag von dir nichts mehr genießen,
Sch mag von dir nichts mehr genießen,

75

80

76 Bias von Priene. Als er nach ber Eroberung feiner Baterftabt nichts von feinen Schägen mit fich nahm, fagte er: 3ch trage meinen gangen Befis bei mir.

# 31.

## (An Leonoren.)

| Bwischen Ufer, Thal und Klüften<br>Ließ der treue Saladin<br>Mit den kühlen Abendlüften<br>Tausend heiße Seufzer fliehn,<br>Beil kein längst gehoffter Brief<br>Seinem Bunsch entgegenlief.              | 5  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Die Gewalt verliebter Schmerzen<br>Barf ihn traftlos in das Gras,<br>Wo er mit bedrängtem Herzen<br>Und gestütztem Arme saß;<br>Endlich wollte seiner Bein<br>Brust und Herz zu enge sein.               | 10 |
| Beuch nur (sang er), schöne Gegend,<br>Deiner Triften Reizung ein!<br>Jeso bist du nicht vermögend,<br>Mein Gemüthe zu erfreun,<br>Dessen Schwermuth diesen Fluß<br>Mit den Thränen stärken muß.         | 15 |
| Mit den Thränen, die mein Leiden Billig Scheidewasser nennt,<br>Weil es nach dem schweren Scheiden<br>Augen, Haut und Seele brennt,<br>Und die Lippen schwerzlich frißt,<br>Die der Abschied roh geküßt. | 20 |
| Leonore, laß dich finden! Irr' ich, oder rufft du nach? Sagt, ihr schattenreichen Linden, Sage, du verschwiegner Bach, Ob nicht die, so mich regiert,                                                    | 25 |
| Dann und wann hierum spaziert.                                                                                                                                                                           | 30 |

<sup>31. 24</sup> rob, wund.

| Würd' ich auf ben Blumenbeeten<br>Jeso doch nur so beglückt,<br>Nur in eine Spur zu treten,<br>Die ihr netter Fuß gedrückt,<br>Sollt' es, scheint der Trost gleich klein,<br>Mir doch Trost genug verleihn. | 35         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Seht, so schwärmt mein blind Berlangen,<br>Das mich hin und wieder reißt;<br>Der durch Leonorens Prangen<br>Zärtlich eingenommne Geist<br>Bildet sich um jeden hain<br>Seiner Schönen Ruhplaß ein.          | <b>4</b> 0 |
| Rein! mein Geist, du irrst im Bilde,<br>Sieh den Ort genauer an.<br>Diese Tiesen, dieß Gesilde<br>Ist kein schlesisch Kanaan;<br>Und zum Paradies allhier<br>Mangelt nichts als Lorchens Zier.              | 45         |
| Male dir die Lust der Erden,<br>Abam's ersten Ausenthalt,<br>Nehst den Mienen und Geberden<br>Seiner kläglichen Gestalt<br>Und betrachte, wenn er flieht,<br>Wie betrüht er rüdwärts sieht.                 | 50         |
| Siehst du dieß, so sieh darinnen<br>Mich und meinen Zustand an,<br>Dessen Qual kein kunstlich Sinnen<br>Und kein Kiel entwersen kann;<br>Evens Anmuth blüht in dir,<br>Adam's Unruh folget mir.             | <b>5</b> 5 |
| Da ich mich entfernt betrübe,<br>Lernt mein Geist erst mit Berdruß,<br>Wie getreu und start er liebe,<br>Weil er dich verlassen muß,<br>Und die Angst entrißner Brust<br>Lehrt den Werth vergangner Lust.   | 65         |

<sup>47</sup> Die Ausgaben haben hier bie Anmertung: Gin Spagierort vor Jena.

|   | Bon ben Spigen durrer Hügel<br>Seb' ich oft ins Baterland;<br>Hätt' ich doch nur Taubenflügel<br>Ober Dabals Zauberhand,<br>Um nur, wie zuvor geschehn,<br>Dich, mein Engel, noch zu sehn.                            | 70  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • | Dich, o Sonne meines Lebens,<br>Dich, o Ursprung meiner Glut!<br>Ifts benn, leiber, ganz vergebens,<br>Daß mein Mund so kläglich thut?<br>Nein, ich weiß, bein klingend Ohr<br>Stellt bir oft mein Leiben vor.        | 75  |
|   | Ist der Tag der Erd' entwichen, So verwehrt dein Bild die Ruh; Kommt ein Ostwind hergestrichen, Kehr' ich ihm das Antlig zu; Denn mich deucht, er bringe mir<br>Mancen sansten Ruß von dir.                           | 80  |
| - | Wo ich site, steh' und liege, Stehst und liegst du neben an, Daß ich auch die kleinsten Züge Deiner Bildung zählen kann; Greif' ich aber mit der Hand, Fang' ich nichts als Luft und Wand.                            | 90  |
|   | Hatt' ich nur von taufend Kuffen Manchen, ben ich kaum genoß, Weil ich, ohn' es felbst zu wissen, Oft in trunkner Lust zerfloß; D wie rathsam wollt' ich ihn Jest aus beinen Lippen ziehn!                            | 95  |
|   | Was zu thun? Die Zeit heißt warten,<br>Wenn uns Glück und Noth probiert!<br>Frost und Schnee verstellt den Garten,<br>Bis der Lenz die Stöcke ziert,<br>Da uns denn der Rosen Pracht<br>Nach dem Winter holder lacht. | 100 |

<sup>67</sup> Die erfte Auflage hat bein er Sügel; ein anbermal fpricht ber Dichter von tablen Mujenfpigen, vgl. 659. — 99 verftellen, entftellen.

. .

; 2

| Also, liebste Leonore,                                    |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Trägt auch meine Reblichkeit<br>Unter diesem Trauerstore* | 105 |
| Noch ein grunes Hoffnungstleid                            | 103 |
| Und verspricht sich noch so schön,                        |     |
| Reben dir bald bunt zu gehn.                              |     |
| Sammle nur auf jene Stunde,                               |     |
| Die die Wiederfunft bestimmt,                             | 110 |
| Neuen Geift und Kraft im Munde,                           |     |
| Stärke, was im Auge glimmt!                               |     |
| Ja, verspar' auf diesen Tag                               |     |
| Alles, was entzücken mag.                                 |     |
| D mit was vor füßem Lallen                                | 115 |
| Werden wir alsdenn, mein Kind,                            |     |
| Un: und umeinander fallen,                                |     |
| Bis die Zunge Kraft gewinnt                               |     |
| Und durch holde Wort' entdedt,                            |     |
| Was wir innerlich geschmeckt!                             | 120 |
| Cho mag indeß mein Klagen                                 |     |
| In der grunen Ginsamteit                                  |     |
| Durch bie weiten Forfte tragen;                           |     |
| Doch erwart' ich, liebste Zeit,                           |     |
| Dich, du Bote neuer Ruh.                                  | 125 |
| Ich will warten, eile du!                                 |     |

### 32.

¶ erinnert fich ber vorigen Beiten und guter Freunde unter einem 

⊆chäfergebichte.)

Als Orpheus mit verliebten Thränen Den Abschied seiner Liebsten sang, Bewog des armen Dichters Sehnen Sogar den todten Widerklang; Die Thiere weinten in die Saiten, Die Steine starrten mehr als Stein, Und sein Berdruß bedrängter Zeiten Nahm Feld und Wald mit Unmuth ein.

| So sah es jeto um Myrtillen               |    |
|-------------------------------------------|----|
| Und um die fetten Triften aus;            | 10 |
| Rein Bufpruch waft' ibn mehr zu ftillen,  |    |
| Er ließ sein weites Schäferhaus,          |    |
| Begab sich taumelnd in die Beide,         |    |
| Bei ber fich ichon fein Bieh gerftreut,   |    |
| Und klagte viel von seinem Leide          | 15 |
| Der hier verschwiegnen Einfamkeit.        |    |
| Bas muß boch mancher Mensch nicht tragen! |    |
| Run fommt das dritte Jahr ins Land,       |    |
| Seit bem bas Wachsthum meiner Plagen      |    |
| Mir allen Rath und Troft entwandt.        | 20 |
| Das Glude greift mich allenthalben,       |    |
| Und zwar mit allen Pfeilen an,            |    |
| D, daß ich jest nicht mit den Schwalben   |    |
| Berfchlafen oder flüchten fann!           |    |
| Ich will mein Kreuz in Rechnung bringen,  | 25 |
| Die Menge läßt es nicht geschehn,         | 23 |
| Ich will mich durch Berzweiflung zwingen, |    |
| Ja, dürft' ich keinen Himmel sehn;        |    |
| Gewohnheit macht die Noth erträglich,     |    |
| Jedoch nicht mir, sie ist stets neu,      | 30 |
| Der himmel aber unbeweglich;              | 00 |
| Wer sagt, wie mir zu Muthe sei!           |    |
| Ich weiß mirs felber nicht zu fagen;      |    |
| Wer etwas davon wissen will,              |    |
| Der geh' nur hin, ben Wald zu fragen,     | 35 |
| Und steh bei mancher Fichte still.        | 33 |
| Mein Rummer zeigt fich an ben heerben,    |    |
| Man sieht ihn selbst den Triften an,      |    |
| Denn daß sie beide mager werden,          |    |
| Das hat mein fauler Gram gethan.          | 40 |
| Ich selbst verfalle vor den Jahren        |    |
| Und zehre mich fast stündlich ab          |    |
| Und denke bei den grauen Haaren:          |    |
| Gott geb, jezund erscheint das Grab.      |    |
| Acal Telmen erlatere nes ares.            |    |

| Erschein' ich einmal auf den Festen,<br>So fragt mich jede Schäferin,<br>Warum ich bei so schönen Gästen<br>Richt ausgeräumt und munter bin.                                                                                                                                                                             | 45       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mich selbst verdrießt mein mürrisch Wesen,<br>Und gleichwohl ändert mich kein Zwang,<br>Mein Glüd ist einmal schon verlesen,<br>Und weiß der West wohl wenig Dank;<br>Ich kann bei keiner Arbeit bleiben,<br>Die unser Feldbau mit sich bringt,<br>Und weiß vor Armuth nichts zu treiben,<br>Das nur so obenhin gelingt. | 50       |
| Bald schnig' ich etwan bunte Stäbe,<br>Da martert mich sogar das Bast,<br>Und wenn ich Abends Futter gebe,<br>So wird mir oft die Hand zur Last;<br>Mich deucht, die liebe Morgenröthe<br>Steht öfters aus Erbarmung still,<br>Wenn nun die sonst getreue Flöte<br>Der Kunst nicht mehr gehorchen will.                  | 60       |
| Das Unglud kommt mir in Gebanken Ohn' Ordnung und in Menge vor, Es heißt mich auch in Träumen zanken Und schwächt mir täglich Aug' und Ohr; Bald schmeißt mich Philindrenens Leiche Mit neuer Ohnmacht in den Staub, Da zeigt mir Roschkowis die Eiche,                                                                  | 65<br>70 |
| Da bent' ich an ben süßen Raub.  Ach Schweidnis, könnt' ich dich vergessen, 'O, was entbehrt' ich jest vor Gram! Ich habe deine Milch gegessen, Seit diesem acht' ich keinen Rahm. Lebt wohl und grünt, ihr fetten Auen, Und weidet Leonorens Brust,                                                                     | 75       |
| Ich werd' euch wohl nicht wieder schauen,<br>Es machte benn ein Traum die Luft.                                                                                                                                                                                                                                          | 80       |

Albine war mir ichlecht gewogen Und bieß der Anfang meiner Qual, Doch seit ich von ihr weggezogen, Bedaur' ich fie wohl tausendmal: Dieß macht die Freundschaft zwener Sirten. 85 Abr aüldnen Rabre kebrt doch um Und biegt geschwind die schönsten Morten Bu Damons bolber Scheitel frumm. Ja, Damon schläft und kommt nicht wieder. Ach Name, ber ergest und schredt, 90 Ach murbeft bu burch meine Lieber, Ja, burch mein Blut nur aufgeweckt, 3d murbe beibe gern verschwenden, O Rache, nimm dieß treue Blut Bon mebr als eines Entels Sanben. 95 Und mache so die Blutschuld gut! Wo wird nur jest mein Daphnis weiden? Ibr hirten um den Muldenftrand, Erinnert ibn, jedoch bescheiden, Er habe mich ja auch gekannt, 100 Ich rufe Mond und Stern zu Zeugen, Wohin er erft mein haupt erhob, Wenn Grillen mein Gemuthe beugen, So stärkt mich sein gelehrtes Lob. Die icon: und weltberühmten Linden. 105 Die Oder nebst der schwarzen Spree. Und was fich fonft vor Derter finden, Allwo ich im Gedächtniß fteb. Die darf ich jest nur nennen boren, So kriegt die Schwermuth Nahrungssaft. 110 Und daß fie mich jum öftern ftoren, Das thut die fuße Leidenschaft. Hier feb' ich nun bei so viel Wettern Mein armes Vieh zu Grunde gebn, Die Biegen flauben an ben Blattern. 115 Die voller Gift und Mehlthau ftebn;

<sup>32. 81</sup> Albin e, Bittenberg. - 89 Der frif geftorbene Freund Beterfen.

Die hitse macht die Garben dunne, Und Lab und Milch verdirbt der Blit, Und weil ich nirgends was gewinne, So straft man meinen blinden Wit.

120

Ach läge boch mein Haupt im Schlummer Rur noch in Leonorens Schoß!
Wie gern erlitt' ich allen Kummer,
Das Elend wär' auch halb so groß;
Hier miss ich nun in fremben Gränzen
Glück, Ehre, Baterland und Ruh.
Geht, Rymphen, geht mit euren Kränzen
Und werft mir lieber Buchsbaum zu!

125

## 33.

### (Abichiebegebanken bei Gelegenheit einiger ichweren Leibeszufalle.)

Bei so nahen Todeszeichen Bittert meine Schwachheit nicht; An den Seiten kalter Leichen Weiß ich, daß mein Joch zerbricht; Andre mögen schwizen liegen Und für Zagheit nur nicht schrein; Ich erblicke mit Bergnügen Den erwünschten Abendschein.

5

Müber Geift, hör' auf zu klagen, Kampf und Lauf sind bald vollbracht; Die Empsindung aller Plagen Schwindet in der letten Racht, Bo mich kein Berfolger dränget, Wo mich keine Furcht mehr schreckt, Die sich hier in alles menget Und oft Ueberdruß erweckt.

10

15

Strebe nur nicht mehr nach Dingen, Die ein eitler Bunsch begehrt! Bas wir außer uns erschwingen, Ift fürwahr ber Müh nicht werth.

20

Laß bie Sehnsucht, viel zu miffen, Rebft ber Ruhmbegierde fliehn; Die Gemalt von bobern Schluffen

Läßt dadurch bein Glud nicht blubn. Glaube nur, auf beine Bitte 25 Wird tein Zeiger rudwarts gebn, Und bes moriden Leibes Butte Rann fo lange nicht mehr ftehn; Keuer. Muth und Kraft verrauchen. Und indem ich flüger bin, 30 Beit und Rugend erft zu brauchen. Sind sie wie ein Schatten bin. Bas verzögerft du fo lange? Reiß dich doch mit Großmuth los! Macht dir so ein Wechsel bange? 35 Die Berandrung ift zwar groß; Doch bebergt! Mus diesem Leben Aft in jenes nur ein Schritt. Und du fannst bich froh erheben . Beil bie Beisbeit mit bir tritt. 40 Diefe ließ bich oftmals hören, Wie man ruhig sterben kann; Dir gefielen ibre Lebren. Wende sie zum Vortheil an! Reige, wie vorbin im Leide. 45 Daß bein unerschrodner Muth Dich vom Bobel unterscheibe Der am Ende kläglich thut. Bohl, mein Geift, ich feb' und merte Deines Glaubens Buverficht 50 Nebst der ungemeinen Stärke. Die icon aus bem Rerter bricht. D, welch innerlich Ergeten Macht mich erft im Tobe reich? Der Genuß von allen Schäten 55 Rommt ber Bolluft wohl nicht aleich.

| Fleuch, mein Geist! Nein, bleib und saume,<br>Bis noch eine Lebenspflicht<br>Durch den Abschied kurzer Reime<br>Bon dem letten Willen spricht!<br>Ihr Berleumder dörft nicht lachen,<br>Daß mein Hausrath Armuth ist;<br>Günther kann noch was vermachen,<br>Warum wär' er sonst ein Christ? | 60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Schöpfer, nimm mein Blut und Leben,<br>Rimm das anvertraute Pfund,                                                                                                                                                                                                                           | 65 |
| So du mir an Wiß gegeben, Und gedent' an deinen Bund! Buchert gleich mein Fleiß im Kleinen, Ift er dennoch hoch gebracht, Benn sein Beispiel auch nur Einen In der Wahrheit sest gemacht.                                                                                                    | 70 |
| Held, auf den ich mich verlasse, Richter, Schatz und Seelenfreund, Den ich brünstiger umsasse, Als wohl jemand denkt und meint! Rimm, was du dir selbst erlesen, Rimm und heb mein Schuldbuch auf! Will es ja die Rache lesen,                                                               | 75 |
| D, so blute vor darauf!  Geist des Trostes und der Gnade, Die mir liebreich nachgeeilt Und im ersten Sündenbade Schon die Seligseit ertheilt, Lege meines Glaubens Siegel, Leg' es zur Berwahrung bei, Bis es dort auf Salems Hügel Meiner Stirne Brautschmuck sei.                          | 80 |
| Buße, fang die milden Thränen,<br>So mir jett in Augen stehn,<br>Und mit wehmuthsvollem Sehnen<br>Zur Erbarmung opfern gehn.                                                                                                                                                                 | 90 |

| Sidne fie beine Dano nicht fassen, Suche bes Erlösers Grab, Der sein Schweißtuch hinterlassen; Dieses trocknet alles ab.                                                                                                                                             | 95         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Cuch, ihr Sünden meiner Jugend,<br>Ohne die so leicht kein Mann<br>Weder zu Berstand noch Tugend<br>Auf der Welt gelangen kann:<br>Euch Gefährten grüner Jahre<br>Schenk' ich der Bergessenheit,<br>Die mit euch in Abgrund sahre.<br>Ach, wie dauret mich der Zeit! | 100        |
| Feinden, welche meinem Schmerze                                                                                                                                                                                                                                      | 105        |
| Mit Gespötte zugesehn,<br>Lass' ich mein versöhnlich Herze<br>Statt der Rache vor ihr Schmähn;<br>Freunden, die sich nur so schreiben<br>Und von Joabs Brüdern sind,<br>Soll mein Kreuz und Kummer bleiben,<br>Bis die Beßrung Krast gewinnt.                        | 110        |
| Herz und Adern wollen springen, Da ich halb verzweiflungsvoll Durch kein Flehn noch Händeringen Dich, mein Bater, rühren soll, Dich, mein Bater, bessen Güte Durch des Aberglaubens List An dem redlichsten Gemüthe Zur Tyrannin worden ist.                         | 115<br>120 |
| Unterdessen will ich schweigen<br>Und nach meinen Pflichten thun;<br>Läßt mich dein erhist Bezeigen<br>Auch nicht in der Grube ruhn,<br>So erwart' ich deine Liebe<br>In der Ewigkeit auß neu<br>Mit dem Wunsche reiner Triebe,<br>Daß dein Tod ohn' Unruh sei.      | 125        |

| Brekler, Aluge, Scharf und Mende<br>Haben mehr an mir gethan,<br>Mis ich kaum, wie weit ich benke,<br>Ihrem Lob erwidern kann.                                                                                                                                        | 130 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bater armer Pierinnen,<br>Seid zufrieden, wenn mein Geift,<br>Euer Mitleid zu gewinnen,<br>Einen Blid voll Chrfurcht weift.                                                                                                                                           | 135 |
| Du mein Unglud auf ber Erben,<br>Allerliebste Redlichkeit!<br>Die du mich bei viel Beschwerden<br>Gleichwohl als mein Schatz erfreut,<br>Geh nur aus ber Marterkammer,<br>Aus ber Höhle-meiner Brust,<br>Da bu bir zum größten Jammer<br>Allzeit selber schaden must. | 140 |
| Geh und suche besser Glude<br>Und ein würdig Haus vor dich!<br>Sieh nur, was ich schon erblide:<br>Beuchelts Herz eröffnet sich.<br>Beuch allhier mit einem Segen                                                                                                     | 145 |
| Und mit der Bersichrung ein, Gunther hoffe beinetwegen Seiner Freundschaft werth zu fein.                                                                                                                                                                             | 150 |
| Treuer Candor in der Ferne,<br>Der du mich zuerst gelehrt,<br>Bas zur Wissenschaft der Sterne<br>Und zur Seelenruh gehört,<br>Dir bescheidet meine Bahre,<br>Die kaum sechsundzwanzig zählt,                                                                          | 155 |
| Jenen Rest ber Lebensjahre, Der mir noch zum Alter sehlt.  Was ich etwan noch vor Gaben In der Armuth übrig weiß, Sollt ihr drei Bertrauten haben, Hoffnung und Gedulb und Fleiß.                                                                                     | 160 |

| Brüder, laßt euch diefe führen<br>Und erhebt euch in die Welt,<br>Bis dadurch auch mein Studieren<br>Erft in euch den Lohn behält.                                                                                                                          | 165        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aber, ach, welch zärtlich Weinen Zieht mir jest das herz empor! Kommen Seufzer aus den Steinen, Oder täuscht' ein Traum mein Ohr? Phyllis schwebt mir in Gedanken, Phyllis, das getreue Kind; Jegund will die Großmuth wanken, O was hoffnung geht in Wind! | 170<br>175 |
| Phyllis, die mich lieben würde, Wenn mein Elend noch so schwer, Und die ärmste Schäferhürde Ihre Morgengabe wär, Phyllis, die an Geist und Gliebern Gleiche Kraft und Schönheit trägt, Und, die Treue zu erwiedern, Sich schon krank barnieder legt.        | 180        |
| Holbe Liebe, sei gesegnet!  Seh zur Phyllis, sprich ihr zu, Daß sie, wenn ihr Antlit regnet, Nur nicht gar zu heftig thu.  Sprich, ihr Herz und Angedenken Hab ein großes Theil von mir; Wird man denn auch sie versenken, Sterb' ich noch einmal in ihr.   | 185        |
| Sage, du begriffne Leier, Wem ich dich vermachen darf; Taufend wünschen dich ins Feuer, Denn du rasselst allzu scharf. Soll ich dich nun lodern lassen? Nein. Dein niemals fauler Klang Ließ mich oft ein Herze fassen Und verdienet bessern Dank.          | 195<br>200 |

<sup>33, 193</sup> begriffen, gefpielt.

Soll ich bich bem Bhobus ichenken? Rein! Du bift ein ichlechter Schmuck Und an Selicon au benfen. Noch nicht ausgespielt genug. Dvis murbe bich beidamen. 205 Flemming mochte wiberftebn. Mag bich boch bie Wahrheit nehmen Und mit dir baufiren gebn! Auf, mein Geift! Nun fällt ber Rummer Cher, als du felbst geglaubt. 210 D, was vor ein fanfter Schlummer Bartet auf mein mubes haupt! Stolzer Reid, bor' auf zu pochen! Oder bist du noch nicht satt, D fo friß an meinen Anochen, 215

## 34. (Buggebanten.)

Und verschone biefes Blatt!

Mein Gott! Wo ist benn schon ber Lenz von meinen Jahren So still, so unvermerkt, so zeitig hingefahren?
So schnell sleugt nimmermehr ein Segel durch das Meer,
So slüchtig dringt wohl kaum ein heißes Blei zum Ziele;
Es dünkt mich ja noch gut der ersten Kinderspiele:
Bo kommt denn aber schon des Körvers Schwachbeit ber?

Mein Alter ist ja erst der Anfang, recht zu leben, Indem mir Raum und Zeit noch manchen Scherz kann geben. Wie? Ueberspringt dieß nun die Staffeln der Natur, Wein Geist, der wie die Glut in setten Cedern brannte, 10 Berdruß und Traurigkeit aus allen Winkeln bannte, Und wie der Blitz bei Nacht aus Mund und Antlits fubr?

Ich hatte von Geburt viel Ansehn auf der Erden, Rach meiner Bäter Art ein starker Geist zu werden; Der Aeltern kluge Gunst erzog Gemüth und Leib 15 Durch Uebung, Schweiß und Kunst zu wichtigen Geschäften; Was andern sauer ward, das war schon meinen Krästen Ein lustiges Bemühn und frober Zeitvertreib.

<sup>34. 5</sup> es buntt mich, ich erinnere mich. — 18 Anfebn, Anicein, Ausficht. Guntber.

Kein Ckel, keine Furcht, kein abergläubig Schreden Bermochte mir das Herz mit Unruh anzusteden, 20 Die Glieder stuchten nicht auf Hipe, Frost und Stein; Berfolgung, Mangel, Haß, Neid, Lügen, Schimpf und Zanken Erstidten mir keinmal den Chrgeiz der Gedanken, Der Welt durch Wissenschaft ein nüglich Glied zu sein.

Ich sah mich als ein Kind ben Wahrheitstrieb schon leiten, 25 Ich schwatzte durch die Racht bei Schriften alter Zeiten, Die Musen nahmen mich der Mutter von der Hand; Ich lernte nach und nach den Werth des Maro schäpen Und fraß sast vor Begier, was Wolf und Leibnig setzen, Bei welchen ich den Kern der frommen Weisheit fand.

Dabei verschmäht' ich auch kein äußerlich Vergnügen, Die Liebe wuste mich recht künstlich zu besiegen, So bald Anacreon in meinen Zunder bließ; Ich dacht', es zöge mich nur bloß ein nettes Singen, Und war doch in der That ein zärtliches Bezwingen Der süßen Sitelkeit, die ihre Macht bewies.

Bei vielem Aergerniß und unter allen Sorgen, Die mir noch ziemlich jung den Abend wie den Morgen Mit Drohung und Gefahr empfindlich zugesatt, Berdarb ich gleichwohl nicht Gesellschaft, Scherz und Küffen, 40 Und manch vertrauter Freund wird oft noch sagen muffen, Wie freudig ihm mein Trost die Grillen ausgeschwatt.

35

45

50

Allein es ändert sich die Scene meines Lebens.
Ach Gott! Wie ist es jest mit mir so gar vergebens!
Was seh' ich zwischen mir und mir für Unterscheid!
Mein junges Feldgeschrei bringt stumme Klagelieder,
Es keimt, es gährt bereits durch alle meine Glieder
Der Same und das Gift geerbter Sterblickeit.

Die Geister sind verraucht, die Nerven leer und trocken, Die Luft will in der Brust, das Blut in Abern stocken, Das Auge thränt und zieht die scharfen Strablen ein. Das Ohr Ningt fort und für und läutet mir zu Grabe, Und da ich überall viel Todeszeichen habe,

So zaat dabei mein Herz in ungemeiner Bein.

Nicht etwan, daß mein Fleisch, die abgelegte Bürde, Aus Abscheu vor der Gruft zuletzt noch weibisch würde: Dieß hab' ich mir vorlängst bekannt und leicht gemacht; Nur darum, daß mein Fleisch sich in der Blüte neiget Und nicht der Welt vorher durch seine Früchte zeiget, Zu was mich die Natur an dieses Licht gebracht.

60

55

Allein wer hat hier Schuld? Ich, leider, wohl am meisten, Ich, welchen Glück und Wahn mit süßen Träumen speisten, Als würd' es stets so sein und niemals anders gehn, Ich, der ich so viel Zeit nicht klüger angewendet, Gesundheit, Stärk' und Kraft so liederlich verschwendet.

Ach Gott, verzeih' es doch dem redlichen Gestehn!

65

Nun ist auch dieß wohl wahr, der himmel wird es zeugen, Daß Neid und Unglud oft die besten Köpfe beugen, Und daß ich wider mich gar viel aus Noth gethan. O, hätte mich die Pflicht des Nächsten oft gerettet, Und mancher Blutsfreund selbst mir nicht den Fall gebettet, Bielleicht — jedoch genug! Ich klage niemand an.

Ich klage niemand an aus redlichem Gemuthe, Und wünsche mir vielmehr nach angeborner Gute Rur so viel Glüd und Zeit, den Freunden Guts zu thun; 75 Und da es in der Welt nicht weiter möglich scheinet, So thu' es der für mich, der bem mein Herze weinet, Und lasse Reid und Groll mit mir im Grabe rubn!

Nur mich vertlag' ich felbst vor dir, gerechter Richter.
So viel mein Scheitel Haar, so viel der Milchweg Lichter, 80
So viel die Erde Gras, das Weltmeer Schuppen trägt,
So zahlreich und so groß ist auch der Sünden Menge,
Die mich durch mich erdrückt und immer in die Länge
Mehr Holz und Unterhalt zum letzen Feuer legt.

Das Aergste ware noch, mich hier vor dir zu schämen.
Sier steh' ich, großer Gott! Du magst die Rechnung nehmen.
Ich hör', obgleich bestürzt, das Urtheil mit Geduld.
Wie hab' ich nicht in mich so lang' und grob gestürmet
Und Fluch auf Fluch gehäuft und Last auf Last gethürmet!
Schlag, wirf mich, tödte mich! Es ist verdiente Schuld.

<sup>71</sup> betten, ben Fall, ju Falle bringen.

Dein Zorn brennt nicht so sehr die bbsen Sodomskinder, Die Holle scheint noch kalt und plaget viel gelinder, Als mich die Qual und Reu, die in der Seelen schmerzt. Ists möglich, ach, so gieb, du ewiges Geschicke, Mir auch jetzund für Blut ein Theil der Zeit zurücke, Mit der mein Selbstdetrug mein zeitlich Wohl verscherzt!

Wie besser wollt' ich jest das theure Meinod schäpen! Wie ruhig sollte sich hernach mein Alter setzen Und, wenn denn meine Pslicht der Welt genug gedient, Mit Fried' und Freudigkeit und als im Rosengarten, Den Tod und auf den Tod den Nachrus kill erwarten, Ich sei als wie ein Baum nach vieler Frucht vergrünt.

Mein Gott, es ist geschehn, mehr kann ich nun nicht sagen, Stimmt beine Borsicht bei, so sehe meinen Tagen (Hisklas weint in mir) nur wenig Stufen zu. 105 Ich will ben kurzen Rest in tausend Sorgen theilen, Durch That und Besserung das Zengniß zu exeilen, Daß ich anjeho nicht mit Heucheln Buße thn.

Der Ernst macht alles gut; was hin ist, sei vergessen, Kein Kraut ist ja so welt, man weiß noch Sast zu pressen, 110 Der, kommt gleich jenes um, den Kranken Heil gewährt. Manasses mehrt zuletzt die Anzahl frommer Fürsten, Und Saul kann nicht so stark nach Blut und Unschuld dirsten, Als eifrig und geschickt bernach sein Geist bekehrt.

Ist beiner Ordnung ja mein längres Ziel zuwider,

So rette, treuer Gott, doch alle meine Brüder,
Die voller Irrthum sind und noch an Jahren blühn,
Und laß sich ihren Geist an meinen Thränen spiegeln,
Ch' Ohnmacht, Schwäch' und Zeit die Gnadenthür verriegeln,
Damit sie mehr Gewinn von ihrem Pfunde ziehn.

Bon nun an will ich mich dir gänzlich überlassen Und um den letten Sturm den stärksten Unter fassen, Den uns auf Golgatha der Christen Hossung reicht. Dein Wort, dein Sohn, dein Geist befriedigt mein Gewissen Und lehrt mich dier getrost der Jugend Fehler büßen, 125 Bis ihrer Strasen Schmerz mit Wärm' und Athem weicht.

<sup>100</sup> a [ 8, wie.

Komm nun und wie du willst, die Erbschuld abzusordern; Der Leib, das schwere Kleid, mag reißen und vermodern, Beil dieß Berwesen ihn mit neuer Klarbeit schmudt. Ich will ihm zum Boraus mit freudenreichem Sehnen 130 Auf Gräbern nach und nach den Schlummer angewöhnen, In welchem ihn hinfort kein eitler Traum mehr druck.

D fanfte Lagerstatt, o seliges Gesilve! Du trägst, du zeigest mir das Paradies im Bilde, Ich steb', ich weiß nicht wie, recht innerlich gerührt. 135 Wie sanste wird sich hier Neid, Gram und Angst verschlafen, Bis einst der große Tag die Böde von den Schafen, Die in die Marter jagt, und die zur Freude führt.

Mein Schatz., Immanuel, mein Heiland, meine Liebe! Berleih doch, daß ich mich in deinem Wandel übe, 140 Berdirb mir alle Kost, die nach der Erde schmedt; Berbittre mir die Welt durch deines Kreuzes Frieden, Bertreib, was mich und dich durch mein Versehn geschieden, Und hüll' in dein Verdienst, was Jorn und Rache weckt.

Soll je mein jäher Fall ben Körper nieder stürzen, 145 So laß mir Zeit und Schmerz auf beiner Brust verfürzen Und nimm den freien Geist mit Arm und Mitleid auf! Bem irgend noch von mir ein Aergerniß geblieben, Dem sei der Spruch ans Herz, wie mir an Sarg, geschrieben: Oft ist ein guter Tod der beste Lebenslauf. 150

#### 35.

#### (Lette Gebanten.)

Run empfind' ichs endlich auch, was Berdruß und Arbeit können Und wie zeitig Kreuz und Gram unfrer Jugend Mark verbrennen; Kraft und Blut und Geister schwinden, Aug' und Feuer löschen aus, Und des Leibes schwache Säulen tragen kaum ihr morsches Haus.

<sup>35.</sup> Zuerft gebrudt in ben "Beitragen gur critifchen hiftorie ber beutiden Sprache", 1732, I, 250.

Also schließ' ich meinen Tod aus den innerlichen Zeichen. Und fo mach' ich mich gefaßt, ibm getroft die Sand zu reichen. Richt aus Ungebuld im Jammer, sonbern mit Gelaffenbeit, Beil mich dieß die Beisbeit lebret, jenes die Bernunft verbeut. Mancher, beffen Eigenfinn Gottes Allmacht ichlecht betrachtet Und ben iconen Erbentreis vor ein Saus voll Rummer achtet, 10 Flucht bem eiteln Jammerthale, wie er biefes Gange nennt. Und erwartet taum die Stunde, welche Leib und Seele trennt. Da hingegen manches Berg, wenn fich nur ein Fieber wittert . Bor Erichreden ichlägt und bebt, und aus Unmuth gagt und gittert Und, fo bald bes Arates Zweifel neben ibm die Achsel aucht. 15 Mit entsetlichem Gebeule Lager, Haupt und Hals verruckt. Beibe, wo iche fagen barf, handeln als verblendte Thoren, Denn ber Lette finnt nicht nach, daß ibn Fleisch und Blut geboren, Und ber Erfte follte miffen, daß der Gitelfeiten Beb. Die er am Geschöpfe tabelt, blok in feinem Ropfe fteb. Freilich ifts ein barter Stoß und ein Relch voll Morrh' und Gallen . Benn ein junger Baum verdorrt, und die ersten Bluten fallen. Freilich braucht es tapfre Füße, sonder Gram dahin zu gebn. Bo die Trager unfer warten und die Bahren fertig ftehn! Doch da Schidung und Gewalt keinem etwas Neues machen, 25 Und bas alte Muß erklingt, nebm' ich unter Scherz und Lachen Meinen Abschied von ber Erbe, wie ein Gaft bei fpater Zeit Lustig von dem Schmause mandert und noch manchen Jauchzer ichreit. Könnt' ich leben, nähm' ichs mit; muß ich fort, ich bins zufrieden! Diefen Nothzwang leid' ich gern, weil ihn die Natur beschieben. 30 Rach ber Neigung biefer Mutter lentt fich mein gesetzter Geift, Der die Ordnung aller Dinge seines Willens Richtschnur heißt. Beil ich aber boch nicht weiß, welche Stunde mich entrude, Brauch' ich die Gelegenheit und das fäumende Geschicke

Und entwerfe die Gedanken, die vielleicht ein Lefer liebt, 35 Weil mir Redlichkeit und Liebe alles in die Feder giebt. Erftlich zeug' ich von mir felbst auf mein gut und rein Gewissen, Daß ich mich nach Möglichkeit meiner Pflicht gemäß bestissen, Gott zu kennen und zu ehren, meinem Nächsten wohlzuthun, Dann auch selbst in meinem Herzen in Vergnüglichkeit zu ruhn.

<sup>13</sup> fich wittern, fich merten laffen.

Falschbeit, Bosbeit, Lift, Betrug bast' ich als die araften Schlangen. Und worinnen sich mein Ruß irgend bier und dar vergangen. Bar ein allgemeines Straucheln und ben Rebltritt, fo ich that, Sab ich kaum so schnell und plotlich, als ich um Bergebung bat. Das, worauf mein Rubm noch trott, ift ein ehrliches Gemütbe: Diefen Abel, Diefen Schat friegt' ich von bes Simmels Gute Dit bem Blute beutscher Meltern: biefes ward fo aut gemengt. Daß mein leicht versöhnlich Herze keinem was zu schaben denft. Lieb' und Lust zur Wiffenschaft trieb mich von den Kindheits: iabren Bis auf biefen Augenblid, ftets mas Sobers zu erfahren, Und ich fann mich noch erinnern, baß ich ichon ums gebnte Nabr Um Die Wirtung meiner Seele por ber Zeit befummert mar. Sonderlich ergett' ich mich an Natur: und Beltgeschichten, Aber noch weit eifriger fühlt' ich einen Trieb jum Dichten, Daß auch weder Ernst noch Zuruf, ja wohl gar kein Brugel galt. Benn mein Bater auf die Arbeit dieser leeren Brotkunft fcalt. Dit ber Jugend wuchs die Luft zu ben holben Bierinnen, Und am beutschen Selicon wollt' ich noch wohl Blat gewinnen. Burde nur nicht Zeit und Kortgang mir fo zeitig abgekurzt. Und mein Alter vor den Jahren ins Bergeffungsbuch geftürat. Doch wie tann es anders fein, mein Berhangniß und mein Leiden Bringen mich um Glud und Sals; (ich beklage mich bescheiben) Bas mein Berg und Leib gelitten, ift nur jenem recht bekannt,

Blose, Ghanbe, Misgunft, Aergerniß, Krankheit und Berfolgungs: ftöße, Fälschliche Beschuldigungen, blinder Cifer, Aelternhaß Und verlogne Freundschaftsmäuler, o wie schmerzlich peisnigt daß!

Der mich etwa nur zur Plage in dieß Marterhaus gesandt. Unruh, Kalte, his und Durft, hunger, Elend, Armuth,

Also schliek' ich meinen Tod aus den innerlichen Zeichen. Und fo mach' ich mich gefaßt, ibm getroft bie Sand zu reichen. Richt aus Ungebuld im Jammer, sondern mit Gelaffenheit, Beil mich bieß die Beisbeit lebret, jenes die Bernunft verbeut. Mancher, beffen Gigenfinn Gottes Allmacht ichlecht betrachtet Und den schönen Erdenkreis vor ein haus voll Rummer achtet, 10 Flucht bem eiteln Jammerthale, wie er bieses Ganze nennt, Und erwartet taum die Stunde, welche Leib und Seele trennt. Da bingegen manches Berg, wenn fich nur ein Fieber wittert. Bor Erfdreden foldat und bebt, und aus Unmuth gagt und gittert Und, fo bald bes Arztes Zweifel neben ihm bie Achfel gudt, 15 Mit entsetlichem Gebeule Lager, Haupt und Hals verruckt. Beibe, wo ichs fagen barf, handeln als verblendte Thoren. Denn ber Lette finnt nicht nach, baß ibn Fleifch und Blut geboren, Und ber Erfte sollte miffen, daß der Eitelkeiten Beh, Die er am Geschöpfe tadelt, blok in feinem Ropfe fteb. Freilich ifts ein barter Stoß und ein Relch voll Morrb' und Gallen .

Wenn ein junger Baum verdorrt, und die ersten Blüten fallen. Freilich braucht es tapfre Füße, sonder Gram dahin zu gehn, Wo die Träger unser warten und die Bahren sertig stehn! Doch da Schickung und Gewalt keinem etwas Neues machen, 25 Und das alte Muß erklingt, nehm' ich unter Scherz und Lachen Meinen Abschied von der Erde, wie ein Gast dei später Zeit Lustig von dem Schmause wandert und noch manchen Jauchser schreit.

Könnt' ich leben, nähm' ichs mit; muß ich fort, ich bins zufrieben!
Diesen Nothzwang leid' ich gern, weil ihn die Natur beschieben.
Nach der Neigung dieser Mutter lenkt sich meir
Der die Ordnung aller Dinge seines Wens
Beil ich aber doch nicht weiß, weld
Brauch' ich die Gelegenheit und k
Und entwerse die Gedanken.
Beil mir Redlichkeit und L
Crstlich zeug' ich von mir
Daß ich mich nach Mög
Gott zu kennen und är

Dann auch felbst in

<sup>13</sup> fic mittern, fic

Du im himmel weißt es wohl, denn kein Mitleid wohnt auf Erden;

Jeho braucht' ichs auch nicht mehr, ba die Menge der Befcwerden 70

Mit ber morichen Sutte fintet, ben gefangnen Geift erloft Und ihn aus bem Sclavenhaufe in bas Land ber Freiheit ftont.

Mein Gehorsam opfert dir, dir, mein Bater, diese Lieder, Ja er wirft sich seho selbst zwischen Lied' und Shrsurcht nieder Und erkennt die treuen Sorgen und erwägt den treuen Fleiß, 75 Beil er, wo dir die nichts taugen, sonst mit nichts zu lohnen weiß.

Arme Mutter, die ba jest mein entferntes Grab bethränest Und vielleicht den teanten Leib auch schon an die Bahre lehnest, Nimm sammt meiner lieben Schwester eine kurze gute Racht, Weil die Wehnuth des Gemuthes Reim und Kiel zu Schan-

ben macht. 8
Euch, ihr Lehrer, gilt es auch, so wie allen Macenaten,
Die mir jemals wohl gethan, die mir etwas Guts gerathen.
Milich ist der theure Name, dessen rein und theures Gold
Ihr veränderlichen Zeiten hier auf ewig schonen sollt.
Glaubt, ihr Kreunde auter Art, glaubt, ihr alten Schulge-

fellen, 85 Daß mir fast vor Herzeleid Bruft und Mund und Auge schwellen:

Da ich ben gelehrten Umgang (o empfindlicher Berbruß!) Euwer mir geneigten Seelen schon so früh verlieren muß. Dectt die leichten Fehler zu, die ich noch wohl beffern könnte, Wenn mir nur des himmels Gunst eine längre Frist veradnute,

Doch erlaubt mir nur den Titel, daß ich, weil ich hier gelebt,

Sonder Gigennut und Blendwert aller Wahrheit nachgestrebt.

Sollt' auch einer unter euch um mein Grabmal Kräuter lesen, D, so wünsch' er mir dabei ein geruhiges Berwesen Und erinnre seinen Rachbar: hier schlief unser Bruder ein, 95 Der uns oftermals ermahnte: Brüder laßt uns lustig sein!

<sup>91</sup> Zitel, Anfprud, Recht auf etwas: gefteht mir wenigftens ju u. f. w.

| Du, mein andrer Pylades, du, mein Pfeifer, wollt' ich fagen,<br>Machst mir noch bas Sterben schwer, das ich sonst so leicht                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ertragen,<br>Das Berhängniß, bich zu lassen, ist mein allerschärfster<br>Streich,                                                                                                                                                                                                                                    |
| Und ich nenut' es gar die Hölle, wüßt' ich nicht ein Him-<br>melreich. 100                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unfrer Freundschaft edles Band knüpfte Runft und Fleiß zus fammen;                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Muß ich auch gleich Leipzig sonst als mein Jammerthal ver-                                                                                                                                                                                                                                                           |
| O, so muß ich ihm boch banken, ba ich besser nachgebacht, Weil es mix aus seinen Mauren beine Liebe zugebracht. Denke, bitt' ich, bann und wann an die wohl verbrachten Rächte,                                                                                                                                      |
| (Daß mir doch die Todesnacht auch so süße werden möchte!)<br>Dent' an unser kuges Scherzen, dent' an unser kurze Zeit,<br>Die wir den verstohlnen Küffen, doch mit Unschuld, ein-<br>geweiht.                                                                                                                        |
| David schied von Jonathan und beschentt' ihn mit den Baffen:<br>Soll ich dir, mein Jonathan, auch ein treues Denkmal                                                                                                                                                                                                 |
| So empfang die beste Regel, die und Glück und Heil gebiert:                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boht bem Menschen, beffen Beisheit Soll' und Furcht gefangen führt!                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allerliebstes Baterland, Gunther wird nicht wieder kommen;<br>Da ihn nun ein fremdes Grab aller Noth und Last entnommen,<br>Dant' ich beinen schönen Granzen vor das erst gegebne                                                                                                                                    |
| Licht, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das sich allgemach verzehret und mir schon das Auge bricht.<br>Jeso werd' ich dort nicht mehr die vergnügten Saiten stimmen,<br>Noch in Philindrenens Schoß den erhisten Raden trümmen,<br>Noch an jenem Teiche schlasen, wo das User oftmals sprang,<br>Wenn ich auf der Hirtenslöte meines Wäddens Haar<br>besang. |
| besang. 120<br>Schwert und Hunger, Brand und Pest weich' aus beinen<br>Luftgefilden,                                                                                                                                                                                                                                 |
| Und ber Segen tranke bich, Ebens Anmuth abzubilben;                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>108</sup> einweihen, weihen, wibmen, vgl. unten 164.

Bachi' und blüb' an Bolt und Glücke unter Desterreichs

Gemalt . Deffen Stammbaus Raifer gebe, bis die lette Stimme icallt! Alles, mas mich je geliebt, unterrichtet und gepriesen, 125 Bas mir Troft und Rath ertheilt, mas mir Soflichfeit er: miefen. Bas mir eine Sand voll Baffer und ein Stude Brod perliebn. Deffen rubmliches Geichlechte muff' in taufend Gliebern blübn! Wem ich etwan aus Berfebn bis baber zu nab getreten. Diefer glaube, burch bieß Blatt fei ihm alles abgebeten: Wem ich Aergerniß gegeben ober fonft nichts Guts erzeigt, Bleibe bennoch meiner Afche aus Berfohnlichfeit geneigt. Doch genug, die Stunde tommt, und ber Seiger läuft gum Warte boch noch, liebster Tob, baß ich mich gur Seiten wende. Laß ben Schatten an bem Zeiger einen Grad gurude gebn 135 Und die Sonne meines Lebens nur noch etwas ftille ftebn. Denn ich muß mich allerdings, eb mir Berg und Augen brechen. Un ber lieberlichen Schaar meiner wilden Reinde rachen: Tretet her, ihr frechen Spötter, höre, du erhipter Schwarm, Reto ftred' ich meinen Gifer wiber beinen ftolgen Arm! 140 Der, fo allen hochmuth fturat, fluche beinen bofen Sitten, Die sowohl mein Chrenkleid als mein Glud und Bobl befdnitten: Er erleuchte beine Thorheit und befehre beine Lift. Die so schädlich als verborgen und so bos' als boflich ift. Bor'! Ich fluche beiner Buth mit Geduld und Bunich und Seaen. Unglud begre beinen Sinn, Rummer gieh bich von ben Wegen . Die bich zum Berberben führen, und die Noth, fo mich gedrängt, Dränge bich von allen Seiten, bis sie bich zum himmel lenft. 'Wo verbleibt das Testament? Gut, ich theile meine Sachen. Läßt mich gleich die Dürftigkeit keinen großen Schat vermachen. 150

So besit' ich boch noch Manches, bessen rein- und frommer Werth Meinen guten Willen zeuget und in aller Welt erklart. Meinen Leichnam mag der Sand, meinen Kleiß die Kaulbeit fassen. Meine Fehler will ich gern ber Bergeffung überlaffen, Meine Thranen nimmt die Buße, meine Drangfal die Gebuld. Meine Sunden die Erbarmung, mein Gebet des Beilands huld. Die geheime Liebestunft, fo ich ziemlich ausstudieret, Und verbot' es nicht die Beit, einst in Deutschland aufgeführet. Schent' ich bem geschickten Ropfe, ber nach mir bie Laute nimmt Und fie mit gelehrten Griffen nach der griech'ichen Rither stimmt. 160 Ihr, o Schönen bieser Zeit, ihr galanten Schäferinnen, Anders hab' ich nichts vor euch, nehmt den besten meiner Sinnen . Nehmt das zärtliche Gefühle und die treue Redlichkeit. Die ich nächft in unsern Linden Leonilden eingeweiht. Bas ich noch erinnern will, ist das grunende Gerüchte 165 Meiner in ber Jugendzeit ichlecht verfertigten Gebichte, Doch ich feb, fie find nicht wurdig, Glut und Untergang au fliebn: Warum haft bu, farger himmel, mir nicht bebre Rub perliebn? Doch, gelehrter Brandenburg, sprich bein Urtheil mas gelinder, D, so sammle, wo ou kannst, die zerstreuten Musenkinder; 170 Du verdienst bir, wie ich hoffe, an der unerzognen Schaar Diefer vaterlofen Baifen ein gewiffes Dankaltar. Etwas brudt mir noch bas Berg, bag ich jeto boch nicht wufte, Daß die Liebe, wenn fie trennt, gar zu beftig plagen mufte! Romm, du Liebste meines Herzens, schau, es geht zur letten Rub. 175

Komm, und drude, schönste Seele, mir nur noch bie Augen zu. Ich gesteh' es offenbar in bem Antlit aller Zeiten, Seit mich beine Tugenben in ben Liebesseilen leiten,

<sup>169</sup> mas, etwas. - 177 in bem Antlig, angefichts.

Hab' ich in der That erfahren, daß Berfolgung kluger Treu. Bei dem halbverstohlnen Kussen starter-Lebensbalfam sei. 180 Brich nur jest den Hoffnungsstab, reiß den Myrtenkranz in Stücke.

Halt den zugesagten Ring und beweine das Geschicke Und gedent' an deinen Dichter, der dich mit Gesahr geliebt Und dir jest die kalten Thranen, den betrübten Brautschmuck giebt.

Glaub' es, Kind, ber füße Trieb, ber in mir bein Bild erlefen, 185

Ist kein kindisches Bergehn oder flatterhaftes Wesen; Dein Berstand zieht kluge Seelen und entschuldigt meine Brunst.

D, was braucht es, bich zu laffen, vor fo große Sterbenstunft!

Sute Racht vor dieses mal! Auf den Elpseerfelbern Will ich, bis du nach mir kommft, unter Balm- und Lorberwäldern

Deines hellen Anblids warten, und sobald nur dieß geschehn,

Meine Sekigkeit vollkommen, meine Flammen emig sehn. D, was werben wir alsdenn vor Ergeplichkeit ersahren, Wenn wir uns mit jener Zahl der verliebten Dichter paaren, Wenn dir dort die schone Laura, gleich wie mir Petrarch, erzählt.

Wie fie beiberseits ihr Scheiben in ber Eitelkeit gequalt. Welch bethörtes Fabelwert treibt mich in ben letten Zugen? Nein, mein Kinb! Wir finden bort noch ein grundlicher Berannaen.

Davids Saiten, Affaphs harfe und die schöne Sulamith Rufen und nach Zions Bergen, wo man Sarons Rosen tritt.

So ein ungezähltes Heer von des Allerhöchsten Knechten,
So viel tausend Heilige, so viel Seelen der Gerechten
Werden uns Gesellschaft leisten und nach überstandner Bein
Bor des Lammes Inadenstuhle lauter Jubelchöre schrein.
Seele, fort! Du hast nun Zeit, deinen Frieden zu bedenken. 205 Aber welch ein Aweiselmuth mehrt dein innerliches Kranten?

<sup>179</sup> Berfolgung, Befolgung, beständige Hebung. — 196 Gitelfeit, bie eitle Belt.

Wirst du durch dieß Ganze wandern? Bist du etwas oder nichts,

Ober ein getrennter Funke von dem Wesen jenes Lichts? Laß den Kummer! Er bethört; geh' am sichersten und glaube Deines Wesens Ewigkeit. Mach' es wie die Turteltaube, 210 Fleuch vor Angst und Sturm und Wetter aufs Gebirge Golgatha.

Fleuch und suche sichre Rigen, benn ber Räuber ist dir nah. Du gekreuzigte Geduld, die du leidest und doch schweigest Und so viel du Grausamkeit, auch Erbarmungszeichen zeigest, Du, mein gütiger Erlöser, Heil der Welt und Lebensfürst, 215 Der du erst mein Mittler worden, und dereinst mein Richter wirst.

Ich ergreife dein Berdienst, ich vertraue deinen Bunden, Hat doch auch des Schächers Herz Ruh' in dieser Freistatt funden.

3ch gesteh', ich bin ein Sünder, doch du bist auch Gottes Sohn,

Und verspreche mir das Leben so gewiß, als hätt' ichs schon. 220

Lebe wohl, bethörte Welt, leb', ich wunsche dirs zum Poffen, Ob ich gleich in dir bisher wenig gute Zeit genoffen. Auf dem Schauplat deiner Erde stellt' ich einen Jüngling vor.

Der vorher nicht viel besessen und boch täglich mehr verlor. Hat sich etwa noch bein Zorn nicht genug an mir gerochen, 225 D so sättige bein Maul mit ben abgesteischten Knochen! Dieses Spiel mit meinem Körper gönn' ich dir zur Dankbarkeit,

Beil bu mich burch fo viel Stope einmal aller Laft befreit.

## Anhang geiftlicher Gedichte.

## 1.

## (Beibnachtelieb.)

Die Nacht ist hin, nun wird es Licht, Da Jakobs Stern die Wolken bricht; Ihr Bölker, hebt die Häupter auf Und merkt der goldnen Zeiten Lauf.

Du süßer Zweig aus Jesse Stamm, Mein Heil, mein Fürst, mein Schat, mein Lamm! Ach, schau doch hier mit Freuden her, Wie wenn mein Herz die Wiege war'.

5

10

Ad, tomm boch, liebster Seelenschat! Der Glaube macht dir beinen Plat, Die Liebe stedt das Feuer an, Das auch den Stall erleuchten kann.

Ihr Töchter Salems, kußt ben Sohn! Des Höchsten Liebe brennet schon. Kommt, kußt bas Kind! Es stillt ben Jorn. 15 Ach, nun erhebt ber Herr mein Horn. (Mis er Gott um Beftanbigfeit im Guten anflehte.)

Beld fuß: und holber Gnadenstrahl Berwandelt mich von innen? Bas raubt mir so bald auf einmal Die alten Bunsch' und Sinnen? Dein Herz ist froh, mein Geist wird frei Und reißt der Lüste Band entzwei, An dem er start gehangen.

5

10

15

20

25

30

35

Ach Gott, erhalt ben guten Trieb Und treib aus Funken Flammen; Jest hab' ich deine Rechte lieb, Jest lern' ich mich verdammen, Jest find' ich Luft in Kreuz und Bein; Die Seele muß geläutert sein Und über Felsen steigen.

Laß jeto die Barmherzigkeit, Mein Bater, dich nicht halten, Nein, laß vielmehr durch Schlag und Leid Mein festes Herz zerspalten; Schmeiß beinen Jorn in Fleisch und Blut, Weil so ein Schmerzen linder thut Als Balsam auf der Scheitel.

Mein ewig Glücke kann kaum blühn, Wofern ich ruhig lebe Und, dort den rechten Schat zu ziehn, Mich nicht der Welt begebe; Gewohnheit ist ein eisern Kleid, Zerreiß es durch die Traurigkeit Gewaltig starker Pfeile.

Berflucht sei Sorgen, Fleiß und Zeit, Die ich der Welt verpfändet Und auf den Dienst der Eitelkeit So sinnlos angewendet! Berflucht sei alle Wissenschaft, Die nicht mit deiner Weisheit Kraft Des Nächsten Heil gebessert. Mein Heiland! Hilf mir wider mich Mit beiner Demuth tampfen Und lehre mich vernünftiglich Auch fremde Schwachheit dampfen! Komm, stelle meine Sand' ans Licht i Und laß dein holdes Angesicht Mich stets zur Begrung reizen.

40

#### 3.

## (Abenblieb. Mel.: herr es ift von meinem Leben.)

Abermal ein Theil vom Jahre, Abermal ein Tag vollbracht, Abermal ein Bret zur Bahre Und ein Schritt zur Gruft gemacht! Also nähert sich die Zeit Nach und nach der Ewigkeit; Also müssen wir auf Erden Zu dem Tode reiser werden.

**5** ,

Herr und Schöpfer aller Dinge, Der du mir den Tag verliehn, Höre, was ich thränend singe, Laß mich würdig niederknien; Nimm das Abendopfer hin, Das ich heute schuldig bin! Denn es sind nicht schlechte Sünden, Welche mich dazu verbinden.

10

15

20

Treuer Bater, beine Gute Heißet überschwänglich groß; Drum erquice mein Gemuthe, Sprich mich ledig, frei und los! Gieb ber Buße stets Gehör, Denn bein Anecht verspricht nunmehr, Dein Gesete, beinen Willen Nach Vermögen zu ersüllen.

| Das Berdienst der vielen Wunden,<br>Die mein Heiland scharf gefühlt,<br>Hat in seinen Todesstunden<br>Deine Zornglut abgekühlt.                                                                                                                                   | 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Schweig, wenn dieses Lösegeld<br>Meiner Schuld die Wage hält<br>Und beschicke mich im Schlase<br>Durch kein Ausbot deiner Strase.                                                                                                                                 | 30 |
| Laß mich an der Brust erwarmen,<br>Die am Kreuze nackend hing!<br>Wiege mich in dessen Armen,<br>Der den Schächer noch umfing!<br>Stelle mir der Engel Chor                                                                                                       | 35 |
| Als die beste Schildwacht vor!<br>Satan möchte sonst ein Schrecken<br>In der Finsterniß erwecken.                                                                                                                                                                 | 40 |
| Schütze ben, ber meiner Liebe<br>An das Herz gebunden ift,<br>Daß kein Fall sein Ohr betrübe,<br>Das vielleicht den Seiger mißt.<br>Stärk' ihm den betrübten Geist,<br>Wenn er bittre Salsen speist,<br>Und saß noch in diesem Leben<br>Uns einander wiedergeben! | 45 |
| Trag das Alter meiner Neltern<br>Auf den Flügeln deiner Hut,<br>Tritt vor fie die Schwachheitskeltern,<br>Mehre derer Hab' und Gut,<br>Die mir jemals Guts gethan;<br>Rimm dich meiner Freundschaft an,<br>Und verzeih den Lästerzungen,                          | 50 |
| Ueber die ich oft gesprungen.  Segne die gerechten Wassen Deiner werthen Christenheit, Uns den Frieden herzuschaffen, Den der Feind zu stehlen dräut!                                                                                                             | 60 |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                             |    |

Halt ben Schatten rechter Hand Ueber unser Baterland, Daß die drei berühmten Blagen Weder Bieh noch Bölter schlagen.

Gute Racht, ihr eitlen Sorgen! Ich begehre meiner Ruh. Jesus schließet bis auf morgen Auge, Thür und Kammer zu: Sanstes Lager, sei gegrüßt, Weil du bessen Borbild bist, Das ich dermaleinst im Grabe Sicher zu gewarten babe.

70

65

#### 4.

## (Abenblieb.)

Der Feierabend ist gemacht, Die Arbeit schläft, der Traum erwacht, Die Sonne führt die Pferde trinken; Der Erdkreis wandert zu der Ruh, Die Nacht drückt ihm die Augen zu, Die schon dem süßen Schlafe winken.

5

Ich, Schöpfer, beine Creatur, Bekenne, daß ich auf der Spur Der Sünder diesen Tag gewandelt; Ich habe dein Berbot verlegt, Mich dir in allem widersegt Und wider meine Bflicht gebandelt.

10

Doch weil ein Quintchen Baterhuld Biel tausend Centner meiner Schuld Durch dein Erbarmen überwieget, So gieb Genade vor das Recht Und zurne nicht auf deinen Knecht, Der sich an deinen Füßen schwieget.

15

<sup>3. 63</sup> Sunger, Ceuden, Bafferenoth.

| Der Beichte folgt das Gnabenwort: Steh auf, mein Sohn, und wandre fort! Die Missethat ist dir erlassen; Drum kann mein Glaube ganz getrost, Ist Welt und Satan schon erbost, Bei deiner Wahrheit Anker fassen.                             | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mein Abendopfer ist ein Lieb,<br>Das dir zu danken sich bemüht,<br>Die Brust entzündet Andachtskerzen;<br>Gefällt dir dieser Brandaltar,<br>So mache die Berheißung wahr:                                                                  | 25 |
| Gott heilet die zerschlagne Herzen.  Du bester Anwalt, Jesu Christ, Der in den Schwachen mächtig ist, Komm und vollführe meine Sache! Beweise, daß dein theures Blut,                                                                      | 30 |
| Bas ich verbrochen, wieder gut<br>Und auch die Sünder selig mache.  Du Geist der Wahrheit, breite dich<br>Mit deinen Gaben über mich!  Dein Wort sei meines Fußes Leuchte!  Bergönne mir Bein Gnadenlicht  Auf meinen Begen, daß ich nicht | 40 |
| Mir felber zur Verdammniß leuchte.  Herr, beine Hand sei mein Panier, Dein Antlit aber zeige mir Uuch in bem Traume mein Bergnügen; Die Einsamkeit betrübt den Geist, Doch, wo du meine Seite schleußt, So darf ich nicht alleine liegen.  | 45 |
| Das mube Haupt sinkt auf ben Pfühl,<br>Doch, wo ich ruhig schlafen will,<br>So muß ich beinen Engel bitten;<br>Der kann burch seine starke Wacht<br>Mich vor dem Ungethum der Nacht<br>Um meine Lagerstatt bebüten.                        | 50 |

| 5 |
|---|
|   |
|   |
|   |
| 0 |
|   |

Will aber beine Gütigkeit,
Die alle Morgen sich verneut,
Mir heute noch das Leben borgen;
So wecke zeitlich mich darauf,
Nicht aber durch ein Unglück auf
Und laß mich vor das Danklied forgen!

65

# 5.

## (Die gepriefene Demuth.)

Ber die Erde recht beschaut, Findet einen weiten Garten: Hier wächst manch gesundes Kraut, Hier sind Blumen vieler Arten, Doch der Demuth edle Zier Geht sast allen andern für.

5

Demuth hemmt ber Misgunft Gift Und ben kalten Brand ber Sünden; Ber ohn' ihren Leitstern schifft, Bird ben hafen schwerlich finden. Demuth bietet Glud und heil Aller Welt umsonfte feil.

10

Hoffart, Stolz und Uebermuth Sind Propheten unfers Falles, Demuth bleibt das höchste Gut, Wer sie darbt, dem mangelt alles; Demuth wird burch Einfalt klug lind bekrieget den Betrug.

15

| Demuth hasset Lob und Ruhm,<br>Demuth herrscht auch in dem Kittel,<br>Demuth ist ihr Eigenthum<br>Und ihr selbst der größte Titel;<br>Demuth übersteigt den Neid<br>Auch in ihrer Riedrigkeit.          | 20         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pappelsträucher rührt kein Blis,<br>In die Sichen schlägt das Wetter;<br>Ja der Demuth Schattensis<br>Trost die sichern Lorberblätter,                                                                  | 25         |
| Wenn der himmel brennt und fracht<br>Und die Erde furchtsam macht.                                                                                                                                      | 30         |
| Eble Demuth, wer dich hat,<br>Tauschet nicht mit Mogols Schäßen;<br>Manchen kann ein rauschend Blatt<br>In die größte Furcht verseßen.<br>Dieß bleibt doch das beste Zelt,<br>Wo die Demuth Wache hält. | <b>3</b> 5 |
| 6.                                                                                                                                                                                                      |            |
| (Troftaria.)                                                                                                                                                                                            |            |
| Endlich bleibt nicht ewig aus, . Endlich wird der Trost erscheinen; Endlich grünt der Hossinungsstrauß, Endlich hört man auf zu weinen, Endlich bricht der Thränenkrug, Endlich spricht der Tod: Genug! | ξ          |
| Endlich wird aus Wasser Wein,                                                                                                                                                                           |            |

10

Endlich fällt der Rerter ein, Endlich heilt die tiefe Bunde.

Endlich macht die Sclaverei Den gefangnen Joseph frei.

